

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



170 S H. 21 RBS



# ASHMOLEAN MUSEUM LIBRARY

Deposited by Processo College



EE8

. 

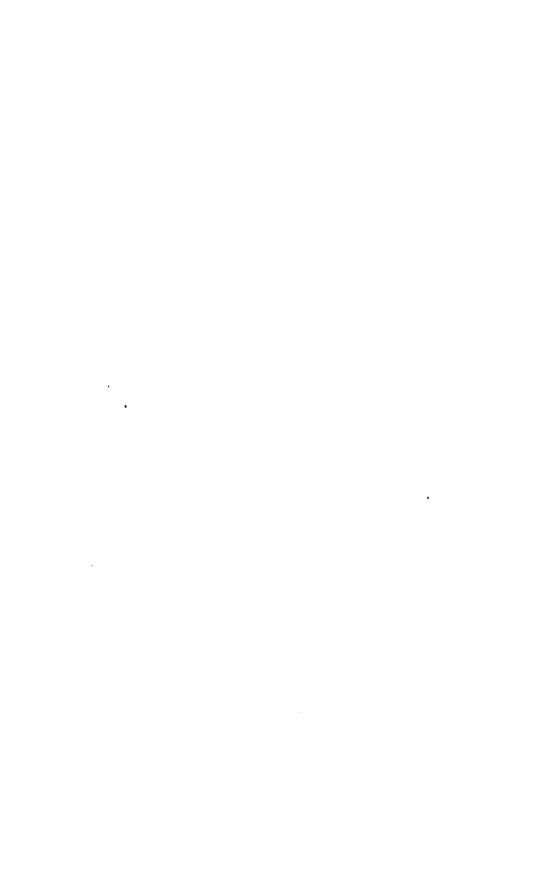

I been

# Politik, den Verkehr

u n b

# den Handel

ber

vornehmsten Wolfer der alten Welt.

Erster Theil, Assatische Wolker.

Dritte Abtheilung, Inber.

o o n

### U. S. i. Seeren

Ritter des G. D., Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen, Mitglied der R. Geseusch. der Biffensch. dafelbit, der Afademie der Instiften ju Paris, der Brittische Affatischen Geseuschaft in London, der Afademien in Munchen, Italien, Sopenhagen, Berlin, Mitau, Stodholm, Amsterdam, Utrecht, Corfu u. a.

Bierte fehr verbefferte Auflage.

Ghttingen, ben Wandenhoeck und Ruprecht.

1824.

on the wholes

.

...





Erster Theil 3 Abtheilung.

Göttingen, ben Wandenhoek und Auprecht 1824. . •

## Vorrede.

Da die nachfolgenden Untersuchungen über die Inder fast ganz aus Indischen Quellen, welche uns die Bekanntschaft mit der Sanstritz Litteras tur seit nicht viel langer als dem letten Jahr: zehend eröffnet hat, geschöpft sind, so glaube ich zuerst von denen mir zugänglichen, und von mir benutten, dahin gehörigen Werken eine kurze litz terarische Uebersicht geben zu mussen; um so mehr, da bei der ersten Ausgabe, die damals noch bes standene Sperre von England mich so vieles das von vermissen ließ. Es sind dieß folgende, welsche sämmtlich unsere öffentliche Libliothek mir darbot:

The Ramayuna of Valmiki, in the original Sangscrit, with prose translation and explanatory Notes, by Will. Carey and Joshua Marshman Vol. I. containing the first Book, Serampoor 1806. 4to 656 S. Vol. III. containing the latter part of the second Book; Serampoor 1810. 493 S.

Bon ben fieben Buchern, welche bas gange Epos enthalt, find nur bie beiden erften in ben brei Banben in Original und Ueberfegung er: fcienen; aber ein ungluckliches Befchick bat ges wollt, bag auch ber zweite von biefen, ba bie Eremplare burd Schiffbruch verlobren gegangen fenn follen, nicht nach Europa, wenigstens nicht in ben Buchhandel, tommen follte, ba er in England auch nicht fur Gelb zu haben ift. babe mich baber, ju meinem großen leidwefen,benn unftreitig ift neben bem Dababarat ber Ramajan bie reichfte und reinfte Quelle fur bie Runde bes bobern Indischen Alterthums, mit Eb. I. und III. begnugen muffen. erften Ausgabe konnte ich nur burch einen Bufall ben erften Theil mir verschaffen.

Nalus, carmen Sanscritum e Mahabarata; edidit, latine vertit, et adnotationibus illustravit Fransciscus Bopp. Londini 1819. 8vo. 216 S.

Bhagavad Gita, id est: Ocontour µt-Aos, sive almi Chrischnae et Arjunae colloquium, de rebus divinis, Bharateae episodium. Poëtam recensuit, adnotationes criticas et interpretationem latinam adjecit Aug. Guil. a Schlegel. Bonnae 1823. 4to.

The Mega Duta or Cloud Messenger, a poëm in the Sanscrit language by Calidasa; translated into English verses with notes and illustrations by Horace Haymon Wilson, Calcutta 1813. 4to. 120 S.

Gita Govinda by Jajadeva in: Works of Jones, Vol. I.

Sacontala, or the fatal Ring by Calidasa; in: Works of Jones, Vol. VI.

Hitopadesa of Vishnusarman in: Works of Jones, Vol. VI.

Instituts of Hindu Laws, or the ordinances of Menu; verbally translated of the original Sanscrit; with a Preface by Sir Will-Jones; Calcutta 1796. 8vo.

A Digest of Hindu Law, on contracts and successions, with a commentary by Ingannatha Fercapanchanana; translated from the original Sanscrit by H. T. Colebrooke in three Volumes. London 1801. 8vo.

Upnekhat, studio Anquetil Duperron. Paris. 1801. 11 Vol. 410.

Baghavadam, ou doctrine divine, ouvrage Indien canonique par Obsonville. Paris 1788. 8vo.

A Grammar of the Sanscrit language by Charles Wilkins, London 1804. 4to.

Cosha, or Dictionary of the Sanscrit language, by Amera Sinha with an English Interpretation by Colebrook; Serampoor 1808. 4to. Amara-Singha, sectio prima de coelo a P. Paullino a St. Bartholomaei; Romae 1798.

- Ej. Vyacarana seu Samscridaneae linguae institutio. Romae 1804.
  - Ej. Systema Brahmanicum. Romae 1802.
  - Ej. Grammatica Samscredanica. Romae 1790.

Chrestomathia Sanscrita, quam ex codd. Muscrptis edidit Othmarus Frank; Monachii 1820. Vol. I. II.

Asiatic Researches, or transactions of the Society instituted in Bengal, Vol. I-XIV. Den legten Band kenne ich nur aus Auszügen.

Annals of Oriental litterature, Part. I. II. III. London 1821.

Indische Bibliothek von 21. 28. von Schlegel, heft 1:4.

Die Rupferwerke für die Darstellung der Indischen Monumente, so wie die Schriften über Indien, Reisen u. f. w. halte ich nicht für nos thig hier aufzugablen, ba fle geborigen Orts im: mer nachgewiefen find.

Ich hoffe, bag bie Lefer bier nicht leicht eins ber bisber nach Europa gefommenen Werte ber Sanffrit : Litteratur von Bedeutung vermiffen werden. Die Schriften bes Pater Paullino find weniger bes Gebrauchs als ber Bollftanbigfeit wegen von mir aufgeführt worden. Die Gram: matit von Caren, und bas Borterbuch von Wilfins, wie wichtig fie auch fonft fenn mogen, maren es boch nicht fo febr fur meine Bei bem Gebrauch ber Ueberfegungen ift von mir mit ftrenger Rritit verfahren worben. Mur folche, beren Treue auch von ben Kennern ber Sprache anerkannt ift, feine poetische, am wenigsten bloße Machbilbungen, wie beren Jones einige geliefert bat, find von mir gebraucht wor: Sollte mir bennoch ber Worwurf gemacht werben, bag man, ohne Renner bes Sanffrits ju fenn, nicht über Sanffrit; Litteratur fcreiben burfe : - fo ift meine Antwort, baß meine Un: tersuchungen nicht bie Sprache, sondern bie Sa: den betreffen. Die weitere Rechtfertigung muß mein Wert felbft geben.

Aber über bas, mas ich geben mollte, be: fonbers über ben erften Abschnitt, ba ber zweite beffen nicht bedurfen wird, muß ich mich naber und bestimmter erflaren. Mein 3med ift bier eine fritische Unficht ber Quellen ber Inbischen Alterthumskunde, ber Monumente sowohl als ber Schriftsteller ju geben, fo weit wir fie bis: ber kennen. Diefer Abschnitt foll also bie nothis gen Borfenntniffe umfaffen, welche, außer ber Sprache, berjenige bedarf, ber fich mit Sanftrits Litteratur und Indifcher Alterthumstunde bes schäftigen will. Daß eine folche Ginleitung ju biefem Studium nicht nur nuklich, fondern uns entbehrlich fen, tann Diemand verfennen. 216 vor nunmehr gebn Jahren Die erfte Musgabe Die: fer Untersuchungen in ber britten Auflage ber Ibeen ic. als neuer Bufag erschien, mar burch: aus Michts vorhanden, was diefem Bedurfniß batte abbelfen tonnen; und ber fcnelle Abfag, ben bamals ber veranstaltete besondere Abbruck bers felben fand, giebt mir bie gegrundete Soffnung, nicht vergeblich gearbeitet, sondern ber Sanffrits Litteratur in Deutschland ihren Gingang wesents lich erleichtert ju haben. Aber auch feit biefer

Beit ift mir nichts bekannt geworben, was biefe tucke ausfullen fonnte \*).

Ich schreibe also keine allgemeine Indische Alsterthumskunde; außer in so fern der zweite Absschnitt sie von denjenigen Seiten zu geben sucht, denen dieses Werk überhaupt gewidmet ist. Ich verspreche keine Indische Mythologie, Philosophie, oder Religionslehre. Am wenigsten ist es mein Zweck, eine Vergleichung der Mythen und

\*) Der furge Auffat, über ben jegigen Buftanb ber Inbifden Philologie, ben ber fr. Prof. A. 2B. von. Schlegel auf 27 Seiten bem erften Stud feiner Inbiich en Bibliothet vorgesett hat, tann bazu wohl nicht binreichen. Sat es bemfelben gleich nicht nothig gefchienen, feinen Borganger auch nur mit Ginem Bort barin gu er: wahnen, so, ist es biesem boch angenehm gewesen, ihn in sei= nen Urtheilen meift mit fich übereinstimmen zu feben. -Gine Rritit bes gegenwartigen Berte, von einem, wie ich glaube icon verftorbenen, Gelehrten, ift nur in einem eingigen Blatt mir ju Geficht gekommen: Ballifche Alla, Litt. Beitung. 1816. St. 232. Da ihr Berfaffer aber felber fagt, baß er biefe Belegenheit benuben wolle, fein Gna ftem über Indien mitzutheilen; ba er meine wichtigften Er: orterungen taum berührt, ober gang mit Stillichweigen über: geht, und andere von mir forbert, die nicht in meinem Plan lagen; fo habe ich freilich nicht viel baraus lernen tonnen.

tehren anderer Bolker mit denen der Inder ans justellen, und etwa' die Uebergänge von den einen zu den andern nachzuweisen. Ich wage mich nicht auf diese schläpfrige Bahn, welche nicht niehr die des Historikers ist. Gern bescheide ich mich also, meine teser nur in die Borhalle der Indischen Alterthumskunde zu führen. Aber gewiß es ist nicht überstüssig, erst in dieser Borthalle sich etwas genauer umzusehen, ehe man das Heiligthum selber betritt!

Die Kunde des bobern Indischen Alterthums aus Indischen Quellen, ift, nach meinem Urtheil, eine der wichtigsten Bereicherungen, welche unser Zeitalter erhalten hat, und hoffentlich noch in eis nem viel größeren Umfange erhalten wird. Es ist nicht blos der ästhetische Werth der Werke der Sanskrit: Litteratur, wie bedeutend auch dies ser ist; es ist nicht weniger ihr historischer, der sie uns schähdar macht. Zwar nicht in dem Sinn, wie die folgenden Untersuchungen es zeigen werden, daß wir uns in den Stand geseht sehen, eine sortlausende chronologische kritische Geschichte des ältesten Indiens zu geben. Bei unsorn bisherisgen Hülfsmitteln ist dieß vergebliche Arbeit; und

wird es wahrscheinlich auch wohl bleiben. Aber indem wir uns durch sie in ein entferntes Zeitalter unter ein fernes Bolk versehen, das eine hohe Stuffe einer ihm eigenthümlichen Civilisation er: reicht hatte, eröffnet sich uns eine neue Welt, die desto mehr uns fesselt, je fremdartiger, je ver: schiedener sie von der unsrigen ist. Und wäre die se Vereicherung der Weltgeschichte nicht mehr werth, als eine chronologische Tabelle, mit leeren Namen und Jahrzahlen? Werden wir gegen eine solche den Ramajan und den Mahabarat, oder bei den Griechen die Ilias und die Odysse, vertauschen?

Mit allem bem steht unsere jesige Kunde der Sanstrit Litteratur erst auf einer abnlichen Stuffe, als etwa gegen das Ende des funfzehnten Jahr: hunderts die Griechische in Italien stand. Welche Bluthen, welche Früchte trug gleichwohl nicht diese für den Occident? Und wenn wir auch nicht ein gleiches von der Sanstrit Litteratur erwarten tons nen, so dürsen wir doch den Wunsch und die Hoff-nung hegen, daß auch ihre Bluthen sich entsalten, und nicht ohne Früchte unter uns bleiben werden!

Den 27. Julius 1824.

# Inhalt.

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                |            |          | ·    | •         | <b>O</b> . 1 |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|------|-----------|--------------|
| Erfter                                  | Abschnitt.     | Kritlsche  | Ansicht  | ber  | Indischen | Alter=       |
| thu                                     | mskunde        | • • •      |          | • •  |           | . 3          |
| 3meite                                  | er Abschnitt   | . Brudjf   | ücke aus | ber  | åltern Ge | schichte,    |
| Ber                                     | fassungs = und | Sanbelstu. | nbe, voi | n In | bien .    | 237          |

### 

II. Ueber bie alten Sanbelsftragen Affens . .

In der.

Deeren's hift. Schrift. Th. 12.

` , \_ \_ • . 

## Erster Abschnitt.

Rritifche Unficht ber Inbifchen Alterthumstunbe.

Bei Indien foll der Lefer billig fenn. Es ift das fernfte der Lander. Wes nige haben es gefehen. Die es faben, faben meift nur einen Theil, und ergablen oft nur vom Porenfagen.

Strabo B. XV. ju Anfang.

Die Untersuchungen, welche die Forscher der Religion, so wie der Gelehrsamkeit des Orients anstellten, sührten sie fast immer auf Indien zurück. Nie aber zog dieß ferne Land in dieser Rücksicht mehr die Augen der Europaer auf sich, als in unsern Lagen. Seitdem es den Britten unterworsen ward, erregte neben seinen Waaren auch seine Wissenschaft und Litteratur die Ausmerksamkeit der Eroberer. Sie selber glaubten hier die Duellen entbeckt zu haben, aus welchen dem übrigen Assen nicht nur, sondern auch dem Abendlande, seine Religion und seine Weisheit zugestossen sein. Sie haben gesucht, auch Europa diese Duellen zugänglich zu machen, durch geslehrte Abhandlungen sowohl über die wichtigsten Gegenslehrte Abhandlungen sowohl über die wichtigsten Gegen-

stande der Religion und der Cultur der Inder, als durch Uebersehungen ihrer Werke \*). Seitdem lebten diese Forschungen auch in Deutschland auf; die Freunde des Indischen Alterthums vermehrten sich; selbst die heilige Sprache des Volks fand Eingang mit ihrer Litteratur und Poösie; und ihre Werke in der Ursprache und Urschrift fangen schon an, aus den deutschen Pressen so gut, wie aus dennen an den Usern des Ganges und der Themse, hervorzugehn.

Bare es möglich, ben ganzen Einfluß, ben bas ge= bilbeteste Bolk bes Orients auf die übrige Welt ge=

\*) Riemand wird Gir William Jones, erstem Prafibenten ber im Januar 1784 neu gestifteten Affatifchen Ge-Tellichaft zu Calcutta, ben Ruhm ftreitig machen, biefes Studium nicht blos geweckt, sondern auch auf die Stuffe gehoben zu haben, auf welcher es ber Beachtung bes tultis virten Europas murbig geachtet warb. Wer freilich hatte auch eine to vielfeitige Bilbung, eine folde Kenntnis bec Sprachen, einen fo weiten hiftorifchen Blid, einen fo reis den poetischen Geift, wer überhaupt folden Ginn fur ben Drient mit bazu gebracht? Wie gern verzeiht man es ibnt. wenn fein ichoner Enthufiasmus zuweilen ber besonnenen Rritik juvoreilte? Dafur wectte er ihn jugleich bei anbern : und fo tonnte, - und bas war bie hauptfache, - bas Indifde Alterthum in Indien felber erforfct werben. - Ich bemerte fur bie golge, bag von ben Schriften jener Gefellichaft, ben Asiatic Researches, wovon 13 Banbe beraus find, mir bie 12 erften (B. 1 = 4. in ber Quart-, 28. 5-12. in ber Octav : Ausgabe) gur Band maren. Die Abhandlungen von Jones selber stehen auch in feinen Works Vol. I-VI. 4.

١

habt hat, klar, und in feinem gangen Umfange bargulegen, - wer mag zweifeln, bag baburch eine ber größten Luden in ber Geschichte ber Bilbung unsers Geschlechts ausgefüllt werben murbe? Aber bieg Bolt, fets nur mit fich felber beschäftigt, und um andere fich nicht weter bekummernb als es mußte, wenn fie als Groberer einbrangen, bat uns felber, wie es fibeint, teine Radrichten barüber aufbewahrt; und bie Folgerungen, welche fich aus ber Bergleichung feiner Kenntniffe und Einrichtungen mit ben Kenntniffen und Einrichtungen anberer Bolter ziehen laffen, tonnen wohl einen gewiffen Grab ber Bahrscheinlichkeit, schwerlich ber Gewißheit, erhalten. Wenn fie aber auch nur bieses follen, so ift bazu bie Beantwortung ber Kragen nothig: Bas wiffen wir eigentlich von der alten Beisbeit biefes Bolks? Bon feiner Religion, feiner Poeffe, feiner Runft, von feinen politischen Ginrichtungen, von feinem Bertebr und feinem Einfluß auf andere Nationen? Aus welchen Duellen find uns jene Kenntnisse geflossen? In wie fern find bieselben rein ober getrubt? Erft alsbann werben wie es und selber sagen konnen, ob wir, und wie weit wir im Stande find, ein Gemablbe beffetben in jenem Beitalter zu entwerfen, mo es noch, fich felber überlaffen, und nicht unter bas Joch frember Eroberer gebeugt, frei und ungehindert fich entfalten konnte.

Allein jene Untersuchung gehört aus mehreren Ursachen zu ben schwierigsten. Schon ber Reichthum bes
sich aufgehäusten Stoffs erschwert sie; und bennoch stößt man wieder bei biesem Reichthum auf die größten und bedeutendsten Lucken. Aber wie viel größer noch bie innern Schwierigkeiten sind, die hier den Forscher erwarten, Schwierigkeiten, welche nur eine genaue Kenntniß bes Orients, und des Geistes und der Denkart der Ration, besiegen kann; — dieß kann erst die weitere Folge beutlich machen.

Es ift mahr, Gin großer Bortheil bleibt biefer Untersuchung vor ber über bie meisten andern Botter bes Das Bolf felber lebt' noch. Alterthums voraus. Indem es fich burch Gebrauche und Religion-scharf abfonberte von allen andern Bolkern; indem es felbst ganglich es verschmabte, Profelpten anzunehmen, rettete es daburch seine Fortbauer als Nation. Auch die Fremben, die fich unter ibm niederließen, ja bie es felbft beberrichten, blieben nicht minder scharf von ihm abgesondert, als in ihrem Baterlande. Aber eben diefes erschwert ben Umgang, erschwert die Belehrung, bie man von ihnen Bwar versagen sie biese nicht unter schöpfen kann. allen Umfanben bartnactig bem Frembling, ber fich ibnen zu nahern versteht. Aber nur zu oft brachten biefe ihre porgefaßten Meinungen bingu; jober es mangelten ihnen auch bie Borkenntniffe, welche nothig maren, ben Unterricht zu benuten; und von der andern Seite find auch die Beispiele nicht unerhort, bag bas Streben ben Kremben zu schmeicheln, bie Behrer zur Untreue und zu arglistigen Berfalschungen verleiten konnte #).

\*) Mit ebler Freimuthigfeit hat bieß D. Bilford (Asiatic Researches T. VIII. p. 250,sqq.) in Betreff seiner Abhandlung über Aegypten und ben Ril (As. Res T. IIL) geftanben. Sein Indischer Lehrer hatte in ben hanbschriften, aus benen er schöpfte, bie Namen ber Lanber verfalicht.

Die Nation felber verlebt ihr geistiges Beben gleichfam nur in ber fernen Bergangenheit. Das jebige Beitalter ift ihr bas Zeitalter tiefer Berberbniß; und ein noch tieferes fleht nach ihren Ahnbungen bevor, bis bie Bieberherftellung eines frubern Glude eine neue und beffere Drbnung ber Dinge berbeiführen wird. Aber biefes von uns eben genannte jet ige Beitalter ift fein anberes als bas, welches ber Abendlander überhaupt bas hiftorische nennen Nur mit bem Blid ber Geringschätung, ja felbst ber Berachtung, fieht ber Bramine barauf berab. Sein Geift findet eine reichere Rahrung in jenen fernen Beiten, wo ber große Bifchnu entweber als Rama ben Rrieg mit ben Damonen führte; ober als ber gefeierte Beld Rrifding ber Bieberherfteller einer beffern Drbnung ber Dinge warb. Bas follte ihn bewegen, in biefe Beiten bes Elendes berabzufteigen? Bas tonnte ibn gu ben Studien führen, benen wir unsere fritische Geschichte verdanken? Umfonst wird man diese also bei ihnen felber suchen; und boch ift fie es, nach ber ber Europaer fragt. Die große Aufgabe alfo fur ben, ber bieg Bolt barftellen will, ift, mit bem Inder Inder zu werben, ohne barum aufzuhoren Guropaer ju fenn. Ber es fich klar gemacht hat, wie schwer zu erfüllen biese Forberung ift, wird um besto mehr auf eine billige Beurtheilung feiner Lefer Unspruche machen muffen, je migtrauischer er gegen fich felber ift. Batte er auch felber gewandelt an den Ufern bes Jumna und Ganges, batte er auch felber gefeffen zu ben Rugen ber Lehrer von Benares. er wurde es fich boch fagen muffen, wie unmöglich bie gangliche Erfullung jener Forberung fen. Bie viel mehr

also für ben, ber unter seinem nordlichen Himmel nie die Pracht ber Indischen Natur erblickte; der von dem Reichthum ihrer Litteratur nur einzelne Bruchstücke kennt; der selbst bei diesen sich nur mit, vielleicht entstellten, Uebersehungen begnügen muß?

Aber boch find wir — Dank fen es ben Worarbeiten jener Manner, - fo weit gefommen, bag wir einen gewissen Standpunkt nehmen fonnen, von bem herunter wir das Gebiet der Alterthumer und der Litteratur In-Diens im Gangen überblicken; wenn auch manche einzelne Regionen beffelben in Rebel gehullt bleiben mogen. Es wird alfo bie Sauptaufgabe fenn muffen auszumachen: wie viel wir überfehn; und was fich in biefem Umfreife entweder klar und beutlich, ober auch nur bunkel und und ungewiß, hervorhebt? Die Bestimmung von bem, was wir wissen und nicht wissen, ist immer ein großer Gewinn; kommt einst die Zeit, wo auch jene Nebel gerfireut fenn werben, fo mag alsbann ein fpaterer Schriftsteller dieß weitere Gemablbe mit sicherer und gluckliche ter Hand ausführen; bas Unvollständige und Mangel hafte, mas ber Morganger geben konnte, wird bis babin feinen Werth haben; und tann ibn felbft auch in ben Augen des Nachfolgers nicht verlieren, wenn er gerecht und billig urtheilen will.

Nachdem auf diese Weise der Gegenstand der Untersuchung sestgestellt ist, ergiebt sich von selbst im voraus, daß hier keineswegs davon die Rede seyn kann, die Lehrgebäude der Indischen Religion und Philosophie auseinender zu seizen; noch irgend eine Hypothese auszustellen, wie d. B. über die früheste Verbindung Indiens mit Aegypten; über bie Werbreitung ber Indischen Gultur nach bem Occident u. s. w. (wenn gleich gelegentlich auch von diesen Gegenständen die Rede wird seyn mussen;) so wenig als davon, geradezu die Behauptungen der Männer zu widerlegen, die darüber geschrieben haben. Unser Zwed wurde erreicht seyn, wenn wir nur die sesten Standpunkte sänden, aus denen ihre Forschungen sich ansehn und würdigen lassen.

Die allgemeine Meinung, sowohl bes Alterthums als auch ber neuern Zeit, kommt barin überein, bag fie bie Inder entweber als bas alteste aller gebilbeten Bolfer, ober boch als eins ber altesten betrachtet. binas ift bereits bier ber fritische Forscher zu ber Frage berechtigt : worin bat benn biefe Meinung von bem boben Alterthum ber Inder ihren Grund? Reicht Die Berficherung ber Inber felber ichon zu ihrer Bejahung bin? Saben wir nicht Ursachen bagegen um so mehr mißtrauisch au fenn, je mehr fie felber ihr Alterthum au übertreiben scheinen? Je klarer es immer mehr zu werben scheint, bag nichts weniger als eine zuverlässige Chronologie bei ihnen zu suchen sen? Allein die beflimmtere Beantwortung ber Frage tann fich erft aus bem weiteren Fortgang ber Untersuchung ergeben. Sier scheint es nur nothig, ben etwas schwantenben Begriff von hohem Alterthum vorläufig etwas genauer fest zu Man braucht, wenn man ben Inbern ein bobes Alterthum beilegt, fich beshalb nicht auf ihre chronologiichen Meren von Millionen von Jahren zu berufen; man braucht nicht einmal, wie mehrere ber Brittischen Foricher, bis zu ben Zeiten ber Moachischen Muth binauf-

gufteigen, wo nach ihren Berechnungen bas vierte Beitalter ber Inder, bie verberbte Beit, beginnen foll. Bas über ein Sahrtausend über ben Anfang unfrer Beitrechnung hinaufgeht, begreifen wir unter bem Namen bes hoben Aterthums. Sober fleigt bei anbern Bolfern, bie Buben ausgenommen, die historische Beit nirgend hinauf. Was weiter zurudliegt, hullt fich in bas Gewand ber Sage und ber hieroglophensprache; und wenn gleich keine scharfe Grenglinie fich bier gieben läßt, so wird biese Bestimmung boch im Allgemeinen hinreichen. Db bie Bilbung ber Inder schon um Ein, vielleicht ein Paar taufend Sabre weiter gurudgeht, ift freilich keineswegs eine ganz gleichgultige Sache. Aber ce ift boch auch gewiß, daß ba, wo die fortlaufente Geschichte und ihr innerer Bufammenhang aufhort, auch bas Intereffe ber genauen dronologischen Ungaben geringer wird; und barin stimmen gewiß alle benkenben Lefer überein, baß es beffer fen ju gestehen, wir miffen bieg ober jenes nicht, als Bermuthungen fur Gewißheit ju geben; wenn es gleich bem Schriftsteller unbenommen bleiben muß, auch Bahricheinlichkeiten, ja felbft Bermuthungen, als solche vorzulegen.

Unsere Kunde des Indischen Alterthums sließt theils aus den Nachrichten der Griechen, theils denen der Inser selber. Die erstern sind bereits in der Untersuchung über das Persische Indien größtentheils gewürdigt und erläutert; auch sind die Schriftsteller selber zu bekannt, als daß es einer Kritik berselben bedürfte. Ich wiedershole daraus blos das allgemeine Resultat, daß, als der Racedonische Eroberer in Indien eindrang, sast viertes

halb hundert Jahre vor dem Anfange unserer Zeitrechnung, die Nation schon im Ganzen auf derselben Stusse der Bildung, sowohl in Beziehung auf ihr disentliches als ihr Privatleben, erscheint, auf der sie nachmals stehen blieb; und uns dadurch vollkommen zu dem Schluß berechtigt, daß ihre Cultur um mehrere Jahrhunderte älter gewesen seyn muß, und dis ins hohe Alterthum, nach der obigen Bestimmung, hinaussteigt. Die gegenwärtige Untersuchung wird sich also allein auf die Indischen Quellen selber beschränken; diese sind aber wieder von doppelter Art; theils Denkmähler, theils Schristen; von beiden muß daher einzeln gehandelt werden.

Die Denkmabler ber Indischen Baufunft find fur bie Runde biefer Nation nicht viel weniger wichtig. als die an den Ufern des Nils fur die ber Acappter. Wer hatte nicht, - ware ihm auch alles Uebrige fremt geblieben, - boch wenigstens etwas von jenen Wunderanlagen auf ben Infeln von Salfette und Elephante gehört? Auch bei Indien aber bestätigt fich die Bemerfung, baff, je genauer es erforscht wird, auch besto reicher bet Stoff wirb, ben es in jenen Rudfichten bem Korscher barbietet. Aber wenn seine Denkmahler als Quellen ber Alterthumskunde genutt werden follen, fo entstehen auch hier die vorläufigen Rragen: Bie weit kennen wir fie? Wie weit find fie icon zu jenem 3mcde genutt worben; wie weit konnen fie bazu benutt merben? Bas lagt, fo weit wir fie bisher kennen, befonbers fur bas Alter ber Nation, aus ihnen fich folgern? Ihre Beantwortung ift es, bie uns querft beschäftigen muß.

Bas wir von Indischen Denkmablern wissen, verbanken wir fast allein ben Britten. Beber Portugiesen, noch Hollander, noch Franzosen haben sich barum bekummert; wenn man etwa einige, gelegentlich in Reisebeschreibungen gegebene, Nachrichten abrechnen will. Allein bloße Nachrichten, felbst Beschreibungen, erlautern wenig, wenn nicht getreue Abbilbungen bingufommen. Die Britten haben und mehrere Prachtwerke über Inbien geliefert. Aber sie gingen babei meist von andern, Gefichtspunkten aus. Es war weit mehr die Indische Natur, überhaupt bas jetige Indien, welches fie burch ihre Darstellungen vergegenwärtigen wollten, als bie Indische Vorwelt In biefem Geift ift bas große Bert von Bobges gearbeitet \*). Die beiben Banbe von Rupfern enthalten nur zwei Blatter, bie ber Darftellung alt-Indischer Tempel, ber Pagoben von Devgur und Naniore, gewibmet find. Bei einem Werke biefer Art ift baber Alles nur auf die Wirkung berechnet, viel mcniger auf die Treue und Genauigkeit ber Darftellung. Mugerbem ift auch bie gange Manier von Sobges am menigsten bazu geeignet, Denkmabler ber Urchitektur barauftellen. Sie giebt nicht mehr als Umriffe und Unfichten.

Noch ehe in England, so viel ich weiß, irgend etwas Bebeutenbes fur bie Darstellung Indischer Denk-mahler geschah, erwarb sich ein Deutscher bas Berbienst,

<sup>\*)</sup> Views of Hindostan Vol. I. II. Andere, wie Pennants views of Hindostan, die keine Abbildungen alter Denkmahler geben, übergehe ich mit Stillschweigen.

vie Bahn zu brechen, und die Felsenmonumente von Elephante darzustellen. Dieß war Niebuhr \*); und sür die Treue der Darstellungen giebt sein Name hinreichende Bürgschaft. Wir verdanken ihm einen Grundriß der Felsenpagode; die Zeichnung einer Säule daraus mit ihren Maaßen; und sieben Blätter mit Abbildungen der Neliefs, welche die Wände enthalten. Seine Zeichnung ist auch noch jeht das Genaueste, was wir über Elephante haben; indeß giebt sie von den vielen nur wenige Reliefs; mit ihnen aber doch eine Idee von Indischer Sculptur. Ein großes Feld bleibt also auch nach ihm hier noch für künftige Zeichner offen.

Doch war Niebuhr's Arbeit um so verdienstlicher, da sie zuerst die Brittische Thatigkeit ausgeregt zu haben scheint. Wenige Jahre nach seinem Werk erschienen in London: "Die alten Denkmahler Indiens von Rob. Gough" \*\*). Allein das Werk selbst giebt den deutlichsten Beweiß, wie armlich damals die Kunde Indischer Alterthümer noch in England war. Es enthält nur Anzeigen von den Schriftstellern, welche von Elephante und Salsette gesprochen hatten; Niebuhr ist wörtlich übersetz; und die beigesügten Kupser sind Copien der seinigen. Nur Ein neues Blatt ist hinzugekommen, welches die Grundriffe auch der Felsenpagoden von Salsette und einigen andern, nehst einer Ansicht jener Insel, und ein Paar Inschriften daselbst enthält. Die Kennts

<sup>\*)</sup> Riebuhr's Reife B. II. 1778. Rupfertaf. III - XI.

<sup>\*\*)</sup> A comparative view of the Ancient Monuments of India (by R. Gough). London 1785.

6)

niß ber Indischen Denkmabler ist also burch bieß Berk wenig erweitert. Eine genauere Kenntniß ber Felsentempel von Salsette find wir erst bem Bord Balentia schulbig.

Als um eben biese Zeit unter dem Vorsit von Jones sich die Asiatische Gesellschaft zu Calcutta bildete; ließen sich neue Austäurungen über die Denkmähler Indiens erwarten. Zwar schloß sie dieselben von ihren Untersuchungen keineswegs auß; doch waren diese mehr aus Sprachen, Litteratur, und wissenschaftliche Gegenstände gerichtet. Ihre Erläuterungen der Indischen Denkmähler beschränken sich auf die Beschreibungen einiger Pagoden; besonders der von Ellore, und von Mavalipuram; und einige Pseiler mit Inschriften. Wie dankbar wir auch jene aufnehmen, so würde doch das Verdienst nach größer geworden seyn, wenn mehrere Abbildungen, und nach einem größeren Maaßstabe, dabei hätten geliessert werden können.

Wenn gleich seit ber Erscheinung bes Werks von Gough in einigen Reisen und andern Schriften \*) auch die Abbildungen einzelner Denkmahler gegeben wurden; so war das Prachtwerk ber Brüder Daniell \*) boch das erste, welches den Monumenten der Indischen Bau-kunft ausschließend gewidmet war. Man kann nicht sa-

<sup>\*)</sup> Bie in Maurice History of Hindostan 1794 cet. Crawford Sketches of Hindostan u. a.

<sup>\*\*)</sup> Antiquities of India from the Drawings of Thomas Daniell, engraved by himself and Will. Daniell, taken in the years 1790 and 1793.

gen bes Indischen Alterthums, benn auch bie Gebaube ber neuern Beit, besonbers ber Mogolischen Deriobe, blieben von ihrem Plane feinesmegs ausgeschloffen. Aber auch bieses Werk, so viel ich nach bem, mas ich bavon gefeben, urtheilen fann, scheint mehr fur bas Muge, als fur ben Unterricht berechnet ju fenn. Die bunte Danier giebt schwerlich eine getreue Ibee von Architektur, da fie unwillkubrlich verschonert; und bag bieg auch juweilen abfichtlich geschehen fen, gesteht felbft ein neuerer Reisenber \*). Bie oft brangt sich nicht bem Beschauer ber 3meifel auf, ob biefe Bilber nicht zu ichon fenn, um getreu zu fenn? Die Berausgeber maren außerbem nur Runftler, nicht Gelehrte. Die Denkmabler find nicht nach Zeiten und Bolfern geordnet: es fehlt ber miffenschaftliche Commentar, ber uns bie vorläufigen Kenntniffe gabe, wohin jebes zu feben fen; mithin bleibt es unmöglich, eine Geschichte ber Baufunft in Indien baraus zu entwerfen.

Das, noch vor bem Tobe seines Verfassers in Paris beendigte, Werk des herrn Langlès \*\*) giebt zwar nur Abbildungen schon bekannter Monumente nach ben Originalen der Daniells und anderer; allerdings aber ist es sehr verdienstlich, da das in kostbaren und seltenen Sammlungen Zerstreute hier vereinigt ist, und das Studium erleichtert wird. Aber die Vergleichung mit Riebuhr scheint mir in Rucksicht der Treue bei den von

<sup>\*)</sup> Valentia travels Vol. I. p. 357.

<sup>\*\*)</sup> Monumens auciens et modernes de l'Inde en 150 plau- ches par L. Langlès, Paris 1813.

7

beiben dargestellten Monumenten von Elephante sehr zum Vortheil von Riebuhr zu sprechen; und der Maaß-stab bei der Darstellung scheint mir zu klein, um eine richtige Vorstellung zu geben. Das Große in der Arschitektur kann nur groß dargestellt werden. Zugleich giebt dieses Werk einen sprechenden Beweis, wie wir erst an der Schwelle der Indischen Monumentenkunde stehen. Denn selbst dieser gelehrte Orientalist hat es nicht gewagt, die Gebäude nach ihrem Alter, Erbauern, und Stil abzusondern; sondern solgt vielmehr der geozgraphischen Ordnung, vom Süden nach dem Norden sortgehend.

Unter ben neuern Reisenden hat sich vor andern Lord Balentia das Verdienst erworden, von einzelnen, vorher noch gar nicht, oder nur unvollkommen bekannten Denkmählern, getreue Abbildungen zu liefern \*). Seitzbem sind zwar mehrere Reisen nach Indien, und Werke über Indien erschienen; aber bedeutende Abbildungen und Beschreibungen von Monumenten sind mir nicht vorgeskommen.

So fehlt also noch viel, daß die Denkmahler Inbiens ihren Bood ober Stuart gefunden hatten! Alle Urtheile über Gebande ohne treue Abbildungen und
nach keinem zu kleinen Maaßstabe sind schwankend und
gefährlich. Aber bennoch tappen wir nicht mehr ganz im Dunkeln. Die obigen Berke klaren bereits Bieles auf; und führen zu Schlussen, welche für die Indische Alterthumskunde wichtig sind.

<sup>\*)</sup> Man febe bie zu feiner Reife geborenben Rupfer.

Die Denkmabler ber Inbischen Bautunft gerfallen bon felber in brei Classen; bie erfte: Relsentempel unter ber Erbe in ausgehauenen Felfen, ober Tempelgrotten; bie aweite: Relfentempel über ber Erbe, ober behauene und bearbeitete Relfen, bie jeboch auch zugleich unterirbiiche Anlagen zu enthalten pflegen; die britte endlich: Eigentliche Gebäude. Alle kommen barin überein, baf fie auf Religion Beziehung haben; und zwar sowohl auf bie noch in Indien vorhandenen Secten bes Bifchnu, und bes Chiwa ober Mahabera; als auf bie aus bem biesseitigen Inbien langst verbrangte Secte bes Bubbha. bie jeboch noch auf Centon, wie auf bem Continent bes jenseitigen Indiens, lebt. Ich nannte jene Classen in ber Folge, welche zugleich bie ihres Alters an fenn scheint. Will man auch biefes nur Bermuthung nennen. fo ift es boch eine febr mabricheinliche Bermuthung. Denn ichwerlich wird man annehmen wollen, bag ein Bolf, welches bereits an Gebaube über ber Erbe gewohnt mar, bann erft angefangen habe, feinen Gottern Wohnungen in Grotten zu bereiten; fo wie es aus eben bem Grunde nicht weniger naturlich scheint, bag bie Aushöhlung ber Felfen ihrer außeren Bearbeitung ichon vorangegangen fen. Wie bem aber auch fenn mag, fo mußten jene brei Claffen unterschieben werben; beren aenauere Anficht uns zuerft beschäftigen foll.

Die Felfentempel ber ersten Art finden sich in sehr verschiedenen Theilen Indiens; und sind wahrscheinlich und noch keineswegs alle bekannt: Wenn in den Gbenen von Bengalen und Panjab die Natur sie nicht anzulegen erlaubte, so ist dagegen die ganze biesseitige peeren's bift. Schrist. Th. 12.

Z

Balbinfel von ben felfigten Shautgebirgen angefüllt, bie noch lange nicht binreichend erforscht finb. felber labet bier jum Aufenthalt in unterirbischen Grotten ein; in welche weber ber fenfrechte Strahl ber Sonne, noch bie Strome bes berabffurgenben Regens in ber naffen Sahrszeit einbringen. Much in vielen anderen Gegenben ber Erbe mablten sie sich bie Menschen zu Bohnungen; und je mehr fie felber bem Runftfleife ein Uebungsfeld barbieten, um besto weniger ist es zu verwundern, wenn biefer, fo balb es nur nicht an Gerathschaften fehlt, bei einem folchen Bolke erwacht #). Bie ber Sterbliche fich felber Wohnungen erbaut, fo erbaut er fie auch feinen Gottern; bie Ahnbung bes Ewigen war es, die die hutten zu Tempeln emporhob; Tempelgrotten mochten aber um so naturlicher entstehen, je mehr man bie Unverganglichkeit ber Denkmabler zugleich Dieses Streben nach Unverganglichkeit beabsichtiate. aber, wovon bie Ibee ja in ben Denkmablern felber liegt, leuchtet bei allen Bolfern besto klarer bervor, ie tiefer wir in ihr Alterthum gurudgehn. Aber ber Umfang, ber in Indien biefen Unlagen gegeben ift; bie Große bes Plans; bie Sorgfalt ber Ausführung; ber Reichthum ber Runftwerke, die ihre Seitenwande zieren;

") Schon bie nackten Buschhottentotten machen Zeichnungen an ben Wänden ihrer Sohlen. Bon da die zu den Indischen Felsendenkmählern wie viele Mittelstusen! Und doch muß die Kunst auch diese betreten haben! Eine Seschichte der Kunst sin den Erotten — wären nur hinreichende Materialien dazu vorhanden — müßte zu vielen neuen Ansichten schren!

ber, wenn gleich oft bizarre, boch wiederum so ausgebildete Geschmad; — diese Dinge sind es, welche die Bewunderung jedes benkenden Beobachters erregen. Bald
drängt sich dei ihrer Beschauung auch die Bemerkung
auf, die man dei den Riesenwerken des hohen Alterthums so oft zu machen Gelegenheit hat, daß Werke der
Art nicht in wenigen Jahren, nicht in einigen Decennien
vollendet werden konnten; sondern daß eine lange Periode ruhiger und ungestörter Thätigkeit, daß vielleicht
mehr als Ein Jahrhundert dazu gehörte, sie zu Stande
zu bringen. Wir werden die bis jeht bekannten der
Reihe nach durchgehen.

Die Kelfentempel auf ber fleinen Infel Glephante, (fie trägt bei ben Europaern biefen. Namen von einem über Lebensgroße aus Stein gehauenen Clephanten;) \*) unweit Bombay, find am baufigsten besucht morben. Der Haupttempel sowohl als bie Rebengnlagen find gane in den lebendigen Felfen gehauen, und alfo vollkommene Grotten. Der Tempel felbst hat, ohne die Rebenkammern und Rapellen, etwa 130 Fuß in ber Lange, und eben fo viel in ber Breite. Bor bem Saupteingange nach ber Norbseite, (also vor ber Sonne gefichert;) ift eine burch Runft gemachte Efplanade, von ber man eine große Aussicht auf bas Meer genießt. 3mei Seiteneingange laffen es nie an frischer guft ibm feblen. über ber Tempelgrotte liegende Berg wird burch 26 Pfeiler, und 16 Pilaster gestütt; die Balfte an jeder

<sup>\*)</sup> Ropf und hals find jest abgefallen, und bas Sange brobt ben Umfturg. Langles II, p. 148.

٦,'

Seite, die ber Baumeister von bem Felsen selber hat fteben laffen. Die Rebenkammern ober Kapellen find etwas weniger boch ; fonft auf biefelbe Beife bearbeitet. Die Banbe, ohne Inschriften, vormals aber mit einem schonen Stucco überzogen, find bagegen mit Reliefs bebeat; jum Theil fo erhaben gearbeitet, bag bie Figuren nur mit bem Ruden an bem Relfen hangen. alko Fein Zweifel fenn, daß fie so alt wie der Tempel felber find. Aehnliche Bilbhauerarbeiten tommen auch auf ben Banben ber übrigen Relfentempel vor; biefelben Riguren kehren auf ihnen wieder: fie find also im Gangen aus bem Rreise berfelben Mythologie entlehnt. bieß bie ber jetigen Inber? Gehoren also biese Werke biesem Bolte an; ober maren sie bie Schopfungen eines frühern, mit seiner Götterlehre untergegangenen, Bolks? Wenn gleich ein genauer Commentar ber Stulpturen von Elephante, (ohnehin ift bisher von vielen uns nur Beniges burch Abbilbungen mitgetheilt;) nicht ber Zwed bes gegenwartigen Werts feyn tann: fo erforbern fie boch, um jene Fragen zu beantworten, eine fcharfere Ansicht. Ich werbe es baber versuchen, indem ich der Ordnung ber Abbildungen bei Riebuhr folge, einis ge Aufklarungen barüber zu geben; wo ich aber ungewiß bin, lieber meine Unwiffenheit bekennen, als leere Bermuthungen mittheilen.

Das erfte ber sieben Niebuhrfchen Blatter \*) ift am leichtesten zu erklaren. Man erblickt bier gerabe am

<sup>\*)</sup> Rupfer zu Riebuhr's Reisen B. II, Pl. V. Langles Pl. Voll II, 73.

Eingange ein kolossalisches Bruftbild, 13 Aus boch; mit brei Ropfen und vier Urmen. Es stellt, wie icon Nice buhr richtig bemerkt, Die Indische Dreiheit \*), Brama, Bischnu und Schiva ober Mahaberg, ihre brei ersten Devas oder personificirten Gottheiten, bar. Der mittlere ift Brama, ber zur Rechten Bischnu, ber zur Linken mit. ber Schlange und bem Anebelbart Schiva. Auch bat fich diese Borstellung bei den Indern ganz unverändert. erhalten. Genau dieselbe Darftellung ber einzelnen Kiguren mit allen Attributen sieht man an einem bronze nen Ibol im Museum Borgia; welches bereits von bem Vater Vaulino. abgebildet und erklart ift \*\*). Ungewiß bagegen find bie beiben großen mannlicen Geftalten, welche jenem zur Seite fteben. Gie scheinen Diener, Efdubbars, ju fenn, welche ben Gottbeiten, fo wie ben Graffen, ju Begleitern gegeben werben. Der gur Rechten, ber auf einen 3werg fich ftust, tragt über die linke Schulter die Schnur, welche die Braminen bezeichnet; bie aber auf ben Reliefs eben fo oft auch Gottbeiten gegeben wird. Auf jeden Fall muß man fie sich als hohere Diener, als bienende Gotter, benten; wie schon ihre hobe Gestalt, die Braminenschnur, und ber Umftand zeigt, baß fie wieder auf Riebere fich fluten.

Die Borstellung auf bem folgenden Blatt (Tab. VI.) ift febr merkwurbig. Sie ftellt Schiva ober Maba-

<sup>\*)</sup> Bei ben Inbern Trimurti. Die Erflarung bes Ras mens aus bem Sanffrit giebt Paulino Syst. Brahman.

<sup>\*\*)</sup> Syst. Brahmanicum p. 105 sqq. Tab. XV, a.

; \

veva \*) als 3witter, balb als Mann, halb als Weib bar, mit Einer Bruft; weghalb man fonst wohl eine Amazone barin zu erkennen glaubte. Er ift kenntlich burch feine Insignien; in ber einen feiner vier Banbe halt er bie Schlange; in ber anbern bie Pauke; in bet britten bie Beiffel; mit ber vierten flust er fich auf ben Stier Rundi; fein gewöhnliches Reitthier \*\*). folche Borffellungen als 3witter, bei benen ohne 3weifel ein tieferer mpftischer Sinn zum Grunde liegt, von Schiva, auch mohl von ben beiben anbern großen Devas, gewöhnlich find, bat bereits Paulino gezeigt ###). Ihm zur ginten stehen ein paar weibliche Gestalten; Die eine mit einem Fliegenwebel, die andere mit einem ungewiffen Gerath; beibe alfo offenbar Dienerinnen. Bur rechten Seite fieht wiederum Schiva felbft als Mann, mit seinem gewohnlichen Attribut, bem Dreizadt: bem Symbol der Herrschaft über bie Ober-, Mittel- und Unterwelt. Hinter ober über ihm ist ber vierkopfige Brama angebeutet; (nur brei Ropfe konnten bier sichtbar fenn;) bie vier Schwane, (bas Thier, bas ihn burch bie himmel tragt,) laffen baran keinen 3weifel. Un ber andern Seite, bem Brama gegenüber, ift Carticeja, ber Sohn bes Schira und ber Parbutti, ber Kriegsgott, mit bem Schwerbt in ber Hand; ber auf bem von ihm be-

<sup>1)</sup> Mahabeva, ber große Deva, ift nur einer der vielen Beinamen des Schiva.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Paulino Syst. Brahm. p, 88. 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Paulin. Syst. Brohm. ps 86. Er heißt deshalb auch Xr: thanari, das Manuweib.

siegten Riesen Rapmughufura fitt. Reben Brama ift Ganefcha, ber Gott ber Wiffenschaft (ben Griffel in ber Sand). Sein Attribut ift außer bem Griffel ber Elephantentopf; ben er fonft felber zu tragen pflegt \*). Auf einer andern Wand ift felbst der Mythus seiner-Entstehung bargestellt, ben Niebubr ergablt bat, obne jeboch bie Abzeichnung bavon zu geben \*\*); woraus zugleich erhellt, bag er, und weghalb er, in bas Gefolge bes Schiva gehort. Die oben schwebenben Figuren in einer anbetenben Stellung find ein Chor ber Devas und Devanis, (mannlicher und weiblicher Genien;) welche ben hofftaat bes Schiva in feiner Refiben, Railas - Darbut bilden.

Auf bem nachsten Blatte (Tab. VII.) erscheint als Hauptfigur wieberum Schiva, kenntlich burch bas Attribut ber Schlange, in ber einen feiner vier Banbe. Er ist geziert mit ber Braminenschnur; und flust sich auf einen Zwerg, ber ben Fliegenwedel tragt. Seite fieht feine Gattin Parvadi ober Parbutti, gleichfalls auf eine 3mergin geftutt. Die Gestalten und Attribute bes vierkopfigen Brama, bes Ganescha und bes Carticeja sind dieselben; so wie auch hier wieder ber Chor ber Devas und Devanis erscheint.

Die figende mannliche Hauptfigur auf bem untern Ateile von Tab. VIII. ift schwer zu bestimmen; ba mit

<sup>\*)</sup> Bei Riebubr ift burd ein Berfeben nur ber Glephanten: kopf abgebildet ohne ben Ganescha; er erscheint aber bei Langles II. Pl. 75. und auch bei Riebuhr felbft gleich auf bem folgenben Blatte.

<sup>\*\*)</sup> Ricbuhr's Reifen B. U. G. 39.

١

ben brei abgebrochenen Armen auch bie Attribute verschwunden find. Sollte er, wie die Aehnlichkeit bes Ropfputes, die vier Urme, und die Braminenschnur es mahrscheinlich machen, wieberum Schiva fenn; fo mare bie neben ihm figende weibliche Figur wiederum feine Gattin. Die beiden Tichubdars ihnen zur Seite, beide mit ber Braminenschnur geziert, bezeichnen auf jeben Fall einen ber großen Devas, bem fie bienen. Berhaltnig ber Dienenden ift bei ben übrigen Riguren, von benen bie eine, eine weibliche, ben Aliegenwebel tragt, hier so wie auf ben vorigen Blattern burch bie Rleinheit ber Gestalt ausgebruckt. Die andere, zur anbern Seite, tragt ein Rind, wie fonft die Latichemi, bie Battin bes Nischnu, bargestellt wird \*). Erklarung richtig, fo murbe bie Borftellung baburch febr merkwurdig werben, indem bie Gattin bes Wischnu als eine Dienerin bes Schiva bargestellt mare. ich es fur mahrscheinlicher, daß es eine Dienerin mit bem Sohne ber Parbutti, bem Karticeja ober Kriege= gotte fen.

Die auf eben biefer Tafel auf bem obern Felbe sitzende zweiarmige mannliche Figur, ist ohne alle Uttris-bute, wenn man nicht die ausgebreitete Decke, auf der sie sitzt, für eine Lotusblume halten will. Aber der Sitz auf einer Lotusblume wird mehreren Indischen Gottheisten eingeräumt; und kann also schwerlich ein sicheres Kennzeichen abgeben. Unmöglich kann ich sie mit Lang-

<sup>\*)</sup> Man febe bie Bronze im Mufeum Borgia, bei Paulino Syst, Brahman, Tab, XII.

les für Bubba halten \*), ber hier gar nicht her gehört, und von beffen Cultus sich in diesem Tempel sonst keine Spur findet.

Die Borftellung auf ber folgenben Tab. IX. ift eine ber merkwurdigften. In ber mannlichen Figur wird man auch hier, wenn gleich bie Attribute mit breien ber Banbe verloren gegangen find, Schiva nicht vertennen. Alles beutet babin, daß eine Scene aus feiner Beschichte bier bargestellt ift, bie nicht schwer zu errathen scheint. Es ist Schiva, wie er endlich feine Gemablin Parbutti, von Camabeu, bem Gott ber Liebe, ibm jugeführt, in feinem Parabiefe, Kaplas - Parbut empfangt. Lange Sinbernisse hatten dieser, fur bas Bohl ber Belt so wichtis gen Berbindung entgegen gestanden, bie boch endlich beficat murben. hier scheint biefer Borgang noch in ber Einfachheit bargeftellt zu fenn, wie bie attefte Inbifche Mythologie ihn erzählt haben mag. Unbere Gottheiten. unter ihnen ber vierfopfige Brama, find jugegen; ein Diener bringt eine verbedte Schuffel, mahricheinlich eine Undeutung bes festlichen Mabls; eine gablreiche Schaar von Devas und Devanis feiern ben festlichen Zag. Ber ein Beispiel seben will, wie sehr bieser anfangs einfache Inbische Mythus durch die Behandlung der Dichter ausgesponnen fen, vergleiche die Erzählung, wie fie einem neuern 21. terthumsforscher von feinem Inbifchen Lehrer mitgetheilt mard \*\*).

<sup>\*)</sup> Langlès II. p. 161.

<sup>\*\*)</sup> Polier Mythologie des Indons T. I. p. 204 cet.

Das Schrechild auf Tab. X. kann keinem Zweisel unterworsen seyn. Es ist Schiva, ber Racher und Vernichter; ausgerüstet mit allen Attributen bes Schrektens: bem Schwerdt, bem zum Tode bestimmten Kinde, ber Schlange und ber Pauke. Statt ber Braminensschnur trägt er hier die Kette aus Schäbeln. Eine ähnsliche Abbildung besselben mit noch mehrern Attributen giebt ein Semählbe im Borgianischen Museum, das Paulino bekannt gemacht hat \*).

Es konnte bei diesen Erklärungen nur der Zweck senn, die sedesmalige Hauptidee der Vorstellung zu geben; keineswegs aber vollständige Commentare darüber zu liesern; weshalb ich auch die lette Tasel bei Niebuht, wovon ich nur im Allgemeinen sagen kann, daß sie gleichsalls ein Paar Scenen, die auf Schiva sich beziehen, darzustellen scheint, lieber mit Stillschweigen überzebe. Mehr aber bedurfte es auch nicht, um daraus einige Volgerungen, mit hinreichender Zuverlässigkeit, zu ziehen, welche mir für die Kunde der Indischen Denksmähler nicht unwichtig zu seyn scheinen.

Buerst also: Die Darstellungen auf Elephante sind aus dem Kreis der jetigen Indischen Mythologie entlehnt, und lassen sich daraus in der Hauptsache erklaren, wenn gleich damit nicht gesagt ist, daß alle Bildwerke derfelben sich daraus im Einzelnen deuten lassen. Bei dem großen innern Reichthum dieser Mythologie, und unserer noch sehr beschränkten Kenntniß derselben, läßt sich dieß nicht einmal erwarten, und wenn manche

<sup>\*)</sup> Paulino Syst, Brahman, p. 88, 89. Tab. X.

einzelne ber hier bargestellten Gegenstände selbst in ber jetigen Kunde der Braminen verlöscht seyn sollten, so wurde bieses nur ein Beweis mehr für das hohe Alter dieser Denkinähler seyn. Ausgemacht aber bleibt et, bei dem Bolke, das diese Grotten aushöhlte, und diese Skulpturen versertigte, herrschte bereits derselbe Cultus, und berselbe, wenn gleich vielleicht noch engere, Kreis von Mythen, wie gegenwärtig.

3m eiten 8: Nicht aber blos bas ift flar, bag biefe Darftellungen aus bem Rreife ber Indischen Mythologiegenommen find; fonbern auch bie einzelne Gottheit ift nicht zu verkennen, ber biefes Denkmahl gewihmet mar. Es war ein Tempel bes Schiva. Alle uns betannten bilblichen Borftellungen auf ben Mauern beffelben ftellen biefen Gott entweder felber bar, ober baben boch Beziehung auf ihn. Die berrschende Ibee ift, ihn barzuftellen wie er in feiner Refibeng bem Railas - Parbut thront, umgeben von feinem Sofftaat ber Demas und Dewaniek. Konnte aber baran noch irgend ein Bweifel senn, so wurde er boch burch bie bochst obsconen Darftellungen weggeraumt werben, welche fich an ben Banben von Clephante finden, wenn gleich Riebuhr ihrer nicht erwähnt. Das Hauptsymbol bes Schiva iff ber Lingam ober Phallus, bas Organ ber Beugung, ber auch in allen feinen neuern Tempeln bargeftellt, und ein Gegenstand ber Berehrung ift. Er findet fich auch bier in der Hauptkapelle im hintergrunde \*). Die Obsconitat jener Borftellungen an ben Banben überfteigt faft

<sup>\*)</sup> Gouch Monuments etc, p. 14.

Alles, was die verborbenfte Phantaffe des Dctibents hervorzubringen vermocht hat \*). Daß aber daraus keinesweges auf Sittenlosigkeit ber Ration zuruckzuschließen sen, ift schon von mehrern bemerkt worden.

Drittens: Es ist also nicht weniger gewiß, daß der Gultus des Schiva und die Secte seiner Andeter schon in dem Zeitalter in Indien verdreitet war, als diese Felsengrotten ausgehöhlt wurden. Bom Rischnu und seinem Dienst sindet sich dagegen in ihnen, so viel wir wissen, keine Spur. Voreilig ware es allerdings, darauß schließen zu wollen, daß seine Secte damals noch nicht vorhanden gewesen sey; aber die Secte des Schiva erscheint doch als die herrschende; und die Meinung, daß sie ditere sey, erhält dadurch eine größere Wahrsschlichkeit.

Viertens: Fragt man: in welche Zeiten die Anlage dieser Grotten zu setzen sey, und mit welchem Recht ihnen gewöhnlich ein so hobes Alterthum beigelegt werde? so sehlt es uns freilich an sichern chronologischen Bestimmungen. Die Inder selbst bekennen darüber ihre ganzliche Unwissenheit \*\*); und wo sollten wir also historische Angaben darüber suchen können? Als die Griechen unter Alexander und seinen Nachfolgern Indien kennen lernten, sahen sie nur das nördliche Indien, die Sbene zwischen dem Indus und Sanges, wo Anlagen dieser Art nicht zu suchen sind. Die erste sichere Spur einer

<sup>\*) 36</sup> beurtheile fie nach einer in Bondon erfchienenen, mir mitgetheilten, Abbilbung.

<sup>\*\*</sup> Riebuhr Reife B. II. S. 41.

Indischen Tempelgrotte findet fich, so viel ich weiß, in einem Bruchftude aus einer Schrift bes Porphors über ben Stor, das uns Stobaus erhalten bat #). Das foloffalische Gotterbild barin mit einer boppelten Natur. lagt fich leicht auf ein Bild bes Schiva beuten, wie wir es oben tennen gelernt baben. Wenn aber gleich Riemand wird behaupten wollen, daß in der bort gegebenen Beschreibung bes Inberd Barbefanes gerabe von ber Dagobe von Ctephante bie Rebe fen; so ift boch offenbar von einer abnlichen, mit Bildwerk verzierten, Tempelgrotte bie Rebe, bei welcher zu gewiffen Beiten bie Braminen fich versammelten, um Refte zu feiern; und mobei zugleich jene gerichtlichen Proben ober Gotterurtheile angestellt wurden; welche von mancherlei Art bei ben Indern im Gebrauch maren \*\*).

Es find also die Denkmahler selber, aus benen wir auf ihr Alter zuruckschließen muffen; und Alles vereint sich bei ihnen, um dieses zu beweisen. Ihr Umfang sowohl, und die vollendete Aussührung, als die Natur der Arbeit selbst lehren bald, daß eine lange Reihe von

<sup>\*)</sup> Srob. Eclog. phys. I. p, 144. meiner Ausgabe. "Die Indischen Gesandten", (fagt Barbefanes, ein Zeitgenoffe bes heliogabalus) "berichten, in Indien sen eine große hoble, in einem hohen Berge; und in berselben ein Gotterbild, zehn bis zwalf Ellen hoch; mit treuzweis gefalteten Armen, beffen rechte Seite mannlich, die linke aber weiblich sen zc.

<sup>\*&#</sup>x27;) Eine eigene Abhandlung barüber in ben As. Res. I. p. 389. In jener Grotte war es die Wasserprobe. Stob. 1, c. p. 148.

Sahren bagu geborte, fie gu verfertigen. Die Steinart bes Rellens, ein Thon-Porphyr, ift eine ber allerbarteffen #); und konnte vielleicht nur burch Bulfe jenes berubmten Inbifden Stable, Bubg genannt, bezwungen werben, welcher schon im Alterthum burch seine Bortrefflichkeit berühmt mar. Ist es glaublich, daß bas Undenfen eines folden Unternehmens fich ganglich verlohren baben follte, ware es nicht schon im boben Alterthum ausgeführt? Auch bat bie Ratur felber ihm bie Spuren Diefes hoben Alterthums eingebrudt. Manche ber Borstellungen an ben Banben find so verwittert, bag fie faum noch zu erkennen find; und welche Reihe von Sahrhunderten mußte bei einer fo harten Steinart bagu erforderlich fenn? Endlich scheint auch ber Stol, ber in biesen Kunstwerken herrscht, nicht weniger ihr hohes Alter zu verburgen. Sein Charafter ift bei großer Pollenbung bennoch bobe Einfachbeit. Die Gottergeftalten erscheinen alle unbekleibet; aber sorgfaltig verseben mit ihren Ornamenten, bem Ropfichmud, ben Bale - und Ohrenringen, ben Gurteln und ihren Attributen. jenen Ueberlabungen, welche bie neueren befleibeten Inbischen Ibole entstellen, ift hier noch feine Spur.

Aehnliche, aber noch größere, Tempelgrotten finden fich auf der naben Insel Salfette, gleichfalls Bom-

<sup>\*)</sup> Ich kann dieß mit Gewisheit sagen, ba ich eine Probe davon aus der Sammlung des D. Blumenbach, saugleich mit einer Probe des Wudz, und dem ersten daraus in London verfertigten Instrument, einem Federmesser, vor mir liegen habe.

ban gegenüber. Bon ben Tempeln auf Salfette haben wir zwar neben ben Beschreibungen auch ben Grundrif und eine Anficht; aber von ben barin befindlichen Bildwerken keinesweges so genaue Abbilbungen, wie von benen auf Elephante; ba Niebuhr fie nicht befucht bat. Die erste Rachricht bavon verbanken wir bem Italiener Gemelli Carreri \*); eine genauere Beidreibung. nebft einem, wenig verftanblichen, Grundriß Anquetil bu Derron in bem Borbericht jum Bend Avesta ##); weitere Nachrichten, und auch eine außere Anficht berselben, hat Bord Balentia gegeben ###). Erft in ben letten Jahren haben wir einen neuen Grundriff, und einige Abbilbungen ber Reliefs burch S. Salt betommen †); bie nebst ben im Journal von Calkutta gegebenen Nachrichten, bereits von gangles benutt find ++). Dieg Alles reicht zwar bin, fich eine Ibee von ihnen zu machen; von den zahllofen in ihnen vorhandenen Bildwerken find jedoch nur Proben gegeben.

- \*) Gemelli Carreri Voyage autour da monde. T. III. p. 36 ap. Es ift eine bloße Beschreibung, ohne Grundriß und Abbilbungen.
- \*\*) Sie ift daraus übersest, und ber Grundriß copiet bei Gouch ancient Monuments etc. p. 38 sq.
- \*\*\*) Valentia Travels Vol. II. p. 195. Pl, 10.
- †) In ben Transactions of the Bombay litterary society Vol. I.
- ††) Langlès Monumens de Hindestan T. II, p. 181-208. unb Pl. 77-82.

Der Umfang und die Menge ber Tempelgrotten auf Salsette \*) ist um vieles größer als auf Elephante. Der hohe Berg, welchen diese Insel enthält, ist von einer eben so harten Steinart als der auf Clephante; und doch ist er allenthalten ausgehölt. Die große Pagode ist gewöldt; hat 40 Schritt in der Breite, und 100 in der Länge. Außer den 4 Säulen am Eingange zählt man 30 im Innern; von denen 18 Capitäle haben mit Elephanten; die andern haben blos die Form von Sechsecken; (man könnte daraus vielleicht schließen, daß sie nicht ganz vollendet seyen;). Am Ende der Pagode, die in eine Ründung zuläuft, ist eine Art von Kuppel, so wie alles Andere aus dem lebendigen Felsen gehauen.

Diese große Pagobe wird nur vorzugsweise' so genannt; zwei andere scheinen ihr an Große kaum nachzustehen; sie sind in einigen Gegenden sogar in mehreren Stockwerken über einander; und dazwischen und um sie herum so viele kleinere Grotten, daß deren Zahl nicht zu bestimmen ist. Fast alles ist mit Bildwerken verziert; Treppen, Teiche, freie Plate, — Alles ist in den lesbendigen Felsen gehauen.

Die Kunst erscheint auf ben Denkmablern dieser Infel benen von Elephante so ahnlich, daß man nicht zweiseln kann, daß sie von demselben Bolke und einem gleichen Alter sind; wiewohl ihre Aushöhlung noch eine viel langere Zeit erfordert haben muß. Die Verwitte-

<sup>\*)</sup> Die Portugiesen nannten bie Insel Canaria. Davon heißt ber haupttempel bie Pagobe von Kennery; bie anbern bie von Mondeser und Dsiegvasary,

rung vieler Bildwerke giebt auch bier bie fprechenbften Beweise ber Jahrhunderte, Die verfließen mußten, bis fie in ihren jegigen Buftand tamen.

Bon ben Denkmablern auf Glephante unterscheiben fie fich aber burch bie Infdriften, welche man bin und wieder an ihren Banben liefet. Anquetil Duperron hat beren 22 gezählt, und Proben berfelben gegeben \*). Das Alphabet, in bem fie verfaßt find, bat mit teinem ber vielen, jest auf ber Halbinfel gebrauchlichen, Mehnlichkeit; und Niemand hat ben Schluffel bazu bisber entbectt.

Allein ber große Tempel von Rennery unterfcheis bet sich von dem auf Elephante hauptsächlich baburch, baß er bem Bubba geweiht ift. Man erblickt vielfach bie Geftalt biefes Gottes, kenntlich burch bas wollichte Saar und bie verlangerten Ohren in figenber Stellung mit untergeschlagenen Beinen; fleine Reliefs, mahrscheinlich Scenen aus feiner Mythologie barftellend (unter ihnen eins, wo bas Borbertheil eines Schiffes mit Untommlingen angebeutet ift;) umgeben bas Bauptbilb ##); fie find aber zu klein bargeftellt, als bag man es auch nur versuchen konnte, von ihnen eine Erklarung zu geben.

Dagegen aber fann man nicht zweifeln, bag ber eine fleinere Tempel, ber von Monpefer, bem Schiva gewidmet mar; fo wie ber bes Djegwafary,

<sup>\*)</sup> Sie find auch topirt bei Gough 1. c.

Es fann nach ber Stellung nur bas • \*) Langlès Pl. 80. Bilb bes Gottes, nicht aber von Anbachtigen feyn, Die mobil eine fünftliche Saartracht ber Art fich julegten. .

Deeren's hift. Ochrift. Eh. 12.

In bem erften tritt uns bas foloffale bem Inbra. Bild bes Schiva, umgeben von seinem ganzen hofstaat, seine Gattin Parbutti empfangend, wie auf bem Relief von Elepbante bei Niehubr, entgegen \*); in bem andern erblicken wir Indra nebst seiner Gemahlin, in berfelben Stellung, wie in bem ichon erklarten Relief ##). Auf berfelben kleinen Insel also, und neben einander herrschte einst ber Cultus bes Bubba und bes Schiva. Durfen wir bieß als Beweiß annehmen, daß biese Bildwerke über die Zeiten der Vertreibung der Diener bes ersten, burch bie bes letten hinausgehn? Dagegen scheint fich nichts zu finden, was auf bie Beschichte des Wischnu Beziehung batte; vielmehr wird nach Valenzia's Bericht Bischnu an Einer Stelle als Diener bes Bubba bargestellt, ber ihm mit bem Kächer Kühlung suweht \*\*\*). "Richt blos bie Menge biefer Grotten ift es", fest eben biefer Reifende bingu +), "die uns zeigt, mas einst die Bevolkerung diefer burren Kelfen gemefen fenn muß; sondern auch die Teiche, die Terraffen, die Reihen ber Treppen, die von einer zur andern führen. Jest bort man hier keinen menschlichen Außtritt, als etwa ben bes neugierigen Reisenben; bie einst bebauten

<sup>\*)</sup> Langlès Pl. 82.

<sup>\*\*)</sup> Langlès Pl. 81.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Berhaltniß ber Dienenden zu ben Schern ift, wie fcon aus ber Befchreibung bei Gemelli Carreri her vorgeht, hier gleichfalls durch die Berschiedenheit der Statur bezeichnet.

<sup>+)</sup> Valentia IL p. 198,

Gefilbe ber Bewohner sind ein undurchbringliches Dikkicht geworden; ber Schlupswinkel ber Tiger, und ber Sit von Seuchen und Bermustung."

Ein anderes Felsendentmahl berfelben Art ift, so viel ich weiß, querft burch Bord Balentia beschrieben und abgebilbet worben; bie Tempelgrotte au Carli \*), etwa in ber Mitte bes Weges zwischen Bombay und Pung. ber Hauptstadt der Maratten. Bon keiner andern haben wir eine fo schone Abbilbung als von biefer. Sie scheint in Rudficht ber Bollenbung ber Arbeit bie erfte unter allen zu fenn; wenn fie auch an Umfang ben Anlagen auf Salfette nachsteht. Der haupttempel bat bier 126 Fuß in ber gange, und 64 in ber Breite. Die Dede ift gleichfalls gewolbt, von Pfeilern unterftut, und enbet auch in einer Runbung, in welcher eine Ravelle mit einer Ruppel ftebt. Rur bie Mauern bes Borhofs, nicht bes Innern, find mit Reliefs bebedt; theils ftellen fie Elephanten, theils menschliche Gestalten beiberlei Ge-Mehrmals erblickt man bie Geftalt bes schlechts, bar. Bubba, balb figend, nach Indischer Sitte, balb ftebenb: ftets Jon Anbetenden umgeben. Much hier find ber Inschriften viele; und zwar alle in benselben unbekannten

<sup>\*)</sup> Valentia travels Vol. II., p. 162 sq. Pl. 8. Innere Ansficht ber Grotte. Pl. 9. Grundriß berselben. — Auch zu Carli ist eine Reihe Grotten, von benen nur die größte absgebilbet ist. Ihr Inneres scheint ganz dem von Salsette gleich zu seyn. Die Saulen tragen Elephanten, auf benen mannliche und weibliche Figuren sien. Die gewölbte Decke ist mit hölzernen Schwibbogen unterlegt; ohne Iweisel viel spätern Ursprungs.

Charakteren, wie in den sieben Pagoden zu Mavalipustam \*). Es scheint daher, daß auch dieser Tempel dem Budda gewidmet war. Da die Zeichnungen der einzelnen Figuren, wie die Inschriften, welche E. Ballentia der Gesellschaft der Bissenschaften zu Bombay überließ, disher nicht bekannt gemacht sind, so können wir weiter nicht darüber urtheilen. Es ist aber um so weniger zu bezweiseln, da der Tempel von den Braminen für ein Werk der Rakschus, oder bosen Dämonen, ausgegeben wird; und kein Gultus in demselben statt sinden dars.

Anders ist es auf Cenlon, außer Salsette und Elephante, der einzigen Indischen Insel, auf der sich, so viel wir discher wissen, Lempelgrotten sinden. Erst in den letzten Jahren, seit dem Besitz der Britten, sind wir darüber durch die Reisen von Davy in das Innere genauer unterrichtet. Die größte Anlage dieser Art sindet sim südlichen Theil der Insel unter fast 7° N. B. in S. D. Richtung von der Hauptstadt Candy, dei Dambulu \*\*). Die Felsentempel zu Dambulu sind nach Davys Zeugniß die größten, die vollendeteste, die ältesten, und auch am besten erhaltenen auf der Insel. Sie sinden sich in einer Grotte, wo indes die Natur schon vorgearbeitet hatte, vor welcher eine Mauer 400 Fuß lang hergeht. Der größte dieser Tempel hat 100

<sup>\*)</sup> Valontia U, p. 163. Sie wurden von ihm sammtlich fopirt.

<sup>4\*)</sup> John Davy Account of the Interies of Ceylon. Loudon 1821. p. 232.

Fuß in der Länge, 90 in der Breite und 45 in der Hohe; ein Kleinerer 90 Fuß in der Länge und 70 in der Breite. Der britte 75 Fuß in der Länge und nur 21 in der Breite. Es sind Tempel des Budda, dessen Cultus sich auf Ceylon ausschließend, und wahrscheinlich in seiner größten Reinheit, erhalten hat. Der Haupttempel enthält eine licgende Statue des Budda von 30 Kuß; wie gewöhnlich in kolossalischer Größe; außerdem eine Anzahl kleiner eben dieses Gottes oder seiner Berehrer, in verschiedenen Stellungen. Man zählt deren 53, die aber zum Theil auch wohl zu seinem Gesolge gehören. Noch jest lebt in ihm sein Cultus.

Aber auch in dem Herzen von Indien, in der Mitte der Shaut-Gebirge, findet sich eine Anlage dieser Art, welche die bisher erwähnten noch weit übertrifft. Dies sind die berühmten Grotten von Ellore, in der Nähe von Deogur und Aurungabad \*). Die erste, so viel ich weiß, wiewohl sehr oberstächliche, Nachricht davon hat Thevenot gegeben \*\*); eine genauere Beschreibung, besonders der Bildwerke, Anquetil Düperron \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Unter 200 R. B. und 940 D. E. Es mag zufällig sepn, aber verbient boch bemerkt zu werben, daß Ellore gerabe in der Mitte zwischen der R. Grenze Indiens und der S. Spige des Cap Comorin liegt. Die Entsernung nach der D. Kuste jit freilich größer als die nach der W. Kuste; aber doch bleibt der Ausbruck, daß Ellore in der Mitte von Inzbien liegt, hinreichend gerechtfertigt.

<sup>\*\*)</sup> Thevenot Voyage des Indes p. 220-223.

<sup>\*\*\*)</sup> Zond- Avesta. Disc, preliminaire p. CCXXXIII-CCL.
Und baraus bei Gough Monuments etc. p. 60 sq.

Er besuchte sie in der Begleitung von ein Paar jungen Braminen; auf beren Zuverlässigkeit auch die Richtigkeit der Erklärungen der Bildwerke beruht; denn keine Abbilsdungen derselben sind von ihm gegeben worden. Unquetil Ouperron hat sich allerdings das Verdienst erworden, eine ziemlich ins Sinzelne gehende Beschreibung jener Denkmähler zu geben; er scheint die meisten jener Grotzten besucht zu haben, und zeichnete die ihm von seinen Begleitern gegebenen Erklärungen auf der Stelle auf. Aber wenn man auch die Richtigkeit von diesen nicht in Bweisel ziehen will, so geben doch alle noch so genaue Beschreibungen keine anschauliche Sdee.

Einigermaßen ward diesem Mangel durch den Englander Malet abgeholsen; dem wir eine neue Beschreibung mit einigen Abbildungen, und einem Grundriß des einen Haupttempels, verdanken \*). Er bemerkt jedoch selber, daß seine Gesundheit ihm nicht erlaubt habe, alle Grottenanlagen, deren in jener Gegend noch viele seyen, zu besuchen; und daß er auch nicht einmal sur die Genauigkeit der von ihm gelieferten Zeichnungen einsie Genauigkeit der von ihm gelieferten Zeichnungen einsiehen könne: da sein Zeichner erkrankt sein. Auch vermißt man in ihnen nicht selten den Indischen Charakter.

Mehr ist allerdings durch die Daniells geschehen, aus beren Prachtwerke Langles seine Darstellungen in 34 Blattern nach einem kleinern Maaßstabe kopirt hat. Wir haben hier sowohl die Grundrisse, als die Ansichten im Neußern und im Innern von 12 dieser Felsentempel;

<sup>\*)</sup> As. Research. Vol. VI., p. 382 sq.

von ben unzähligen Reliefs aber nur ein Paar schon früher bekannte Abbildungen \*). Wie mangelhaft sind also nicht auch noch unsere Kenntnisse von jenen Werken ber Stulptur! Aber boch reichen sie hin, eine Idee bes. Sanzen zu geben; und einige Folgerungen baraus zu ziehen, beren Richtigkeit schwerlich wird bezweiselt werden können.

Man benke sich ein Kelsengebirge, meist bestehend aus einem rothen, sehr harten, Granit, in der Form eines Halbkreises oder Huseisens; dessen beide Enden fast eine Meile von einander entsernt sind. In diesem Belsengebirge eine Reihe von Tempelgrotten, oft in zwei oder drei Stockwerken über einander; die bald mit einander in Berbindung stehen; bald von einander durch Bwisschenraume getrennt sind; in denen sich aber wieder viele kleinere Grotten sinden. Alle sind verziert mit unzähligen Reliefs; viele haben durch die Zeit, viele durch die Berstörungswuth der Menschen gelitten. Es ist schwerz zu sagen, welcher jener Felsentempel der Haupttempel sen; aber der größte derselben, und berjenige, von dem

<sup>\*)</sup> Es sind gegeben die Grundrisse und Ansichten von dem Tempel von Djagannatha Pl. 35., des Parasu: Rama Pl. 36., des Indra Pl. 37 - 42., von Dumar: Lepna Pl. 43-45.; von Djenussa Pl. 44. 46., von Ramihur Pl. 48. 49., von Keilas Pl. 50-55., Avatara Pl. 56., Ravana Pl. 57. 58, Aintodi Pl. 59. 60.; Dautali Pl. 61. 62., von Bisutarma (Bisturma) 63-65., Operwara Pl. 66.; und allgemeine Ansicht sichten der Gegend von Ellora Pl. 67-69. Die Ansicht des Tempels von Djaghannata nach Pl. 35. giebt die Titelzvignette dieses Bandes.

mir ben Grundrift und bie meiften Anfichten befiben, wird ber Tempel von !Renlas genannt #); b. i. bie Residenz von Schiva ober Mohabeva. Alles, mas bie Baufunft an Große, Pracht und Bergierungen uber ber Erbe kennt, fieht man bier auch unter ber Erbe; Borbofe, Treppen, Bruden, Ravellen, Saulen und Saulengange, Dbeliften, Roloffe, und faft an allen Banbe Reliefs, Die auf Die schon oben bemerkte Beise Gotter und Gotteraeschichten barftellen. Gine gewaltige Wirkung macht bie Reihe stehenber Elephanten - Rolosse, bie ben auf ihnen rubenden Relsentempel zu tragen scheinen ##). Auf bem freien Plage, ju welchem man burch. ben großen Eingang gelangt, ftebt bann in ber Tempelgrotte ein zweiter Tempel, indem ein ganges Stud bes Felsen, das man ftehen ließ, in Pyramidenform als Dagobe behauen warb; "beffen wundervoller Bau, Abwechfelung, Reichthum und Sorgfalt in ben Bergierungen alle Beschreibung übertreffen" \*\*\*). Aber noch mehrere ber andern dortigen Tempelgrotten geben ber von Keylas wenig ober nichts nach. Die des Indra und feiner Gattin Indrani enthalt gleichfalls eine Pagobe in ber

<sup>\*)</sup> Rach ben angegebenen Messungen hat ber Borplas 88 Fuß Tiefe bei 138 Fuß Breite. Der Tempel sethst, von dem Thor des Portikus bis zur hinterwand 103 Fuß Långe bei 61 Fuß Breite; und bis ans Ende der Platform hinter dem Tempel 142 Fuß; so daß das Ganze an Umfang mit mehreren großen Gothischen Kirchen die Bergleichung aushält.

<sup>\*\*)</sup> Langlès I, Pl. 52.

<sup>\*\*\*)</sup> As. Res. III, p, 405.

eben beschriebenen Rorm; und kommt an Reichthum ber Architektur und ber Bergierungen ber von Keplas fakt Indra und Indrani, beibe von ihrer Dienerschaft umgeben, fiben - er auf einem liegenben Glephanten, fie auf einem Bowen. Alle biefe Gestalten find kolossal. Nicht weniger bewundernswurdig ist bie unter bem Namen Dumas Lenna bezeichnete Grotte; ein Tempel bes Schiva, und feiner Gattin Parbutti. Die Glulvturen an ben Banben ftellen unter anbern bie Bermablung von Schiva und Parbutti bar, und bestätigen baburch bie oben gegebene Erklarung biefer Scene in ber Grotte von Elephante \*). Nach Anguetil Duperron ift eine ber mittlern Dagoben bem Bischnu gewibmet; mebrere andere baneben feinen Beibern und Begleitern, namentlich seinem Baumeister Biffurma ##), ber ibm feinen Pallast in Baitonba, seinem himmlischen Bohnsit, erbaute; eine andere bem Rama, feiner Gattin und ibrem Gefolge u. f. w. Wenige ber Inbischen Gottheiten, welchen Tempel geweiht murben, kommen vor, bie bier nicht ben ihrigen batten, ober zu baben schienen; ja in bem großen Tempel von Replas scheint die hintere Gallerie ein mabres Inbisches Pantheon zu feyn; von nicht weniger als 43 Gottergestalten hat Malet bie Namen angeführt.

Das Alter ber Felsengrotten zu Ellore ift auf biftorischem Wege so wenig als bas ber auf Elephante und

<sup>\*)</sup> G. oben G. 25.

<sup>&</sup>quot;') As. Res. VI, 421. Die bort abgebilbete Grotte ift gewolbt, wie die zu Carli; aber mit fteinernen Schwibbogen.

Salsette mit Sicherheit zu bestimmen. Nach dem Be= richt ber Brammen, ben sie Malet gaben, sollte ihre Erbauung vor 7804 Jahren durch einen Rajah Ilu geschehen senn \*). Sie ginge also über die Cali = pug, ober basjenige Zeitalter binauf, in welchem wir nach ben Rechnungen ber Inber uns gegenwartig befinden; bas beißt, fie wird in fabelhafte Beiten binaufgerudt. Mahomedaner bagegen wollte von einem Gelehrten, bes fen Ramen er vergeffen habe, gehort haben, fie fenen zugleich mit ber nahen Refte Deogur, jest Dulatabad, von einem Rajah Il angelegt worden; ber vor 900 Jahren regierte. Eine solche Ungabe, die auf nichts Sicheres fich flust, kann in ben Augen eines kritischen Forschers wohl nicht mehr Gewicht als bie erfte haben. Schon ber einzige Umstand, baß Ein Rajah alle jene Unlagen gemacht haben folle, widerlegt fie hinreichenb; ward aber bamals jene Reste gebaut, so sieht man boch wenigstens einen Grund ju bem Ursprunge ber Sage. Das Alter ber Denkmahler von Ellore läßt sich also bis jest nur aus ihnen felbst, und vergleichungsmeife mit ben anbern schon beschriebenen, festseten. 3ch glaube mich durch diese Bergleichung zu einigen Refultaten berechtigt, die ich meinen Lefern nicht vorenthalten kann.

Erftlich: Alles tragt in den Grotten = Anlagen den rein Indischen Charakter; nichts Fremdes, weder in der Mythologie noch in der Kunft, ist darin wahrzunehmen. Sie muffen also aus Zeiten senn, wo die Nation sich selber überlassen, ungebeugt unter das Joch eines aus-

<sup>\*)</sup> As. Res. VI, p. 385.

martigen Eroberers, frei und ungehindert ibr Leben ver-Aber eine Stufenfolge scheint boch in biefen Unlagen unverkennbar. Wenn in ben Tempelgrotten von Elephante und Salsette Alles bochst einfach, und bie Stulvtur in ihrer Rindheit erscheint, fo fundigt bagegen in bem Haupttempel von Ellore sowohl ber Reichthum und bie Manniafaltigkeit ber Darstellungen, als bie Bollenbung ber Ausführing sowohl ber architektonischen Kormen, als ber Bildwerke, bie bochfte Bluthe ber Inbischen Runft an. Es muffen, nach unferm Maakstabe gemeffen, Jahrhunderte bagu gehort haben, jene Bunberwerke zu vollenden; es muß aber einen Beitraum gegeben haben, wo Ellore in bem Mittelpunkt Inbiens und neben Deo=Gur, b. i. bem Gotterberge gelegen, auch Sahrhunderte bindurch der Mittelpunkt ber Religion ber Hindus war. Konnen wir gleich diese Periode nicht dronologisch bestimmen, so fpricht boch Alles bafur, bag Die Kelsengrotten zu Ellpre junger find als die zu Eles phante und Salfette.

Bweitens: In ben Felfengrotten von Elephante und Salsette, so wie zu Carli, so weit wir sie kennen, scheint der Cultus des Schiva oder Mahadeva der herrschende, gewesen zu seyn; aber neben diesem auch der des Budda. Sie mussen also aus Zeiten seyn, wo der letztere noch nicht aus Indien verdrängt war. Die Anlagen aus Ellore dagegen verrathen nichts, das auf den Cultus des Budda Beziehung hätte. Db sich daraus sofort solgern läßt, daß, als sie ausgehöhlt wurden, der Dienst des letztern bereits von dem Continent von Indien verzbrängt gewesen sey, wage ich nicht zu bestimmen. Aber

bas ift gewiß, baß in biesem Zeitraum bie beiben noch bestehenben Sekten bes Schiva und Bischnu schon getheilt waren und neben einander bestanden, welches man bei ben Grotten von Elephante und Salsette noch bezweiseln barf. Auch baburch also wird es wahrscheinlich, baß die Grotten von Ellore junger als jene ersten seyn.

Drittens: 216 biefe Berte, menigstens bie bon Ellore, gemacht wurden, muß die Mothologie ber Inder schon ihre volle Ausbildung erhalten haben. Wir finden auf ben Banben jener Grotten nicht blos bie Gottheiten, fonbern bie Gottheiten mit allen ihren Begleitern, ihren Werwandten, und ihren Dienern bargestellt. Jeboch ift auch bier ber Reichthum viel größer in ben Grotten von Ellore, als in ben übrigen; und auch baraus ließe fich schon auf ein spateres Alter schließen, wenn nicht noch ein fehr merkwurdiger Umftand hinzu tame. In ben Banben von Ellore fieht man große epische Gegenftanbe bargeftellt, bie es unbezweifelt zu machen scheinen, baß bie beiben großen Indischen Belbengebichte, ber Ramajan, und Mahabarat, wovon unten weiter bie Rebe fenn wird, ben Stoff zu diesen Darstellungen bargeboten haben. In ber großen Tempelgrotte Renlas erblickt man an ber rechten Seite bie Schlacht zwischen Rama und Ravuna, worin Hanuman, ber Konig ber Uffen, eine große Rolle spielt \*); ben Sauptgegenstand bes Ramajan; an ber linken Seite, jener gerabe gegen-

<sup>\*)</sup> As Res. VI, p. 406. Der lette Umftand zeigt beutlich, bag bie Fabel fo, wie sie in dem Ramajan behandelt ift, dargestellt warb.

über, bas Gefecht bes Renfo Panbos, aus bem Mababarat #). Die Beere befteben meift aus Fuggangern; einige reiten auf Glephanten; andere figen auf Bagen; aber keine Reuterei. Die Bauptmaffen find Bogen. wiewohl man auch Reulen und gezogene Schwerdter entbedt ##). In einer anbern ber Tempelgrotten von Ellore, ber ber brei Stodwerke (Toon Tal), ericbeinen bie funf Bruber aus ber Kamilie ber Panbos, bie sammtlich zu ben Hauptpersonen bes Mahabarat geboren ###).

Biertens: Der Plan, nach bem bie großen Tempelgrotten angelegt find, ift zwar gewöhnlich einfach: Man tritt zuerst in eine aber immer groß gebacht. Borhalle, die von mehreren Reihen von Caulen ober Pfeilern gestütt wirb. Aus biefer, oft auf mehreren Stuffen, in die große Salle, bald mit flacher, bald mit gewölbter Dede +). Sie bilbet meist ein langlichtes,

<sup>\*)</sup> As. Res. VI, p. 407.

<sup>\*\*)</sup> Gine Abbilbung bes Treffens zwischen Rama und Ravuna, gang biefer Befchreibung gemaß, giebt bas Inbifche Gemabibe im Mufeo Borgia, bas Paulino Syst. Brah. Tab. XVII. und XVIII. c. bekannt gemacht bat; wahrscheinlich, fen es mittelbar ober unmittelbar, eine Copie bes Reliefs von Ellore.

<sup>\*\*\*)</sup> As, Res. VI, p. 419.

<sup>+)</sup> Es ift also gwar flar, bag bie Baumeifter biefer Grotten bie Ibee eines Gewolbes hatten ; nur folgt noch nicht baraus, bag fie fie in Gebauben über ber Erbe auszuführen wußten. Die Bermuthung bes 2. Balentia, II, p. 189. bag nur bie Tempelgrotten bes Bubba gewolbt gewefen

jedoch am Ende abgernnbetes, Wiereck; mit zwei freistehenden Saulenreihen, durch welche das Schiff bes Tempels in drei Abtheilungen der Länge nach getheilt wird.
Doch war dieser Plan nicht stets derselbe. Die eine
Tempelgrotte zu Elephante hat drei Saulenreihen; eine
andere zu Salsette schs. Das Heiligthum, häusig eine
Rapelle mit dem Lingam, sindet sich gewöhnlich im Hintergrunde; in den großen Grotten don Ellore ist dieses
ein eigener Tempel, aus einem Theil des lebendigen Felsein eigener Tempel, aus einem Theil des lebendigen Felsen gehauen, den man stehen ließ. Bur Seite sindet
man links und rechts Felsenkammern, sichtbar zum Aufenthalt der Priester des Heiligthums bestimmt; und zuweilen läuft eine Gallerie von Pfeilern gestützt, um das
Ganze, deren Wände sorgfältig decorirt sind.

Fünftens: Der Umfang und die Menge ber Anlagen, besonders zu Ellore, scheint sich hinreichend aus ihnen selber zu erklären. Sie sollten Wohnungen und Heiligthumer, nicht blos des Hauptgottes, sondem auch seiner Familie und seines Gefolges seyn. So entstand das Bedürsniß auch für diese zu sorgen, und ihnen eigene Heiligthümer zu verschaffen. Die zahllose Menge der kleinen Grotten, wenn auch unstreitig zum Theil zu Wohnungen der Priester bestimmt, war es aber gewiß noch weit mehr für die Tausende von Pilgern und Büsenden, welche, wie noch jeht bei den berühmten Pagoben Indiens, bei diesen Heiligthümern zusammen flossen.

sepen, scheint grunblos, ba sich auch eine solche zu Eliore findet, die dem Biskurma, einem Diener des Bischnu, geheiligt war. As. Res. VI, p. 420.

Sechstens: Die Ibee von Saulen ging bier von selbst aus bem Beburfnig bervor, Pfeiler fieben zu laffen, welche bie Dede bes ausgehöhlten Relfens ftuben. Die Geftalt biefer Saulen tann also teinesweges fo schlank wie die der Gricchischen seyn; boch nimmt man bei mehreren berfelben ein fichtbares Streben mabr, ibre Gestalt so schlank zu machen, als bie ungeheure gaft, bie fie zu tragen haben, es irgend erlaubt \*); und welche Berwuftungen auch sonft bie Sand ber Zeit an biefen Berken ausgeubt bat, so scheinen boch die Gaulen und Pfeiler burchgebenbs ibr getrost zu baben. Nicht ohne Grausen, wenn man jene ungebeure gaft mit ber anscheinenben Schwäche ihrer Stuben vergleicht, tritt man in mehrere jener Grotten. Dieß zu berechnen ober zu schätzen, mochte keine geringe Runft bes Baumeisters erforberlich fenn. In ben Kormen und in ben Bergierungen biefer Saulen finbet ichon nach ben wenigen Abbilbungen bie wir bavon haben, eine große Berschiebenheit flatt, wenn gleich die Saulen in berfelben Grotte auch bieselbigen Maage und Geftalten haben. Die Lange ber Schäfte im Berhaltniß gegen ihre Dide ift fehr verschieben; bie Schafte find zuweilen, wie in ber Grotte von Rennery auf Salfette, mit Rnaufen verfeben, Die man an ihnen gelaffen hatte, fie ju verftarten. Die Ravitale konnten nach ihrer Bestimmung nicht fo fein gearbeitet fenn, wie in ben Gebauben über ber Erbe; nicht felten scheint die Ibee bes Gangen von Pflanzen, besonbers

<sup>\*)</sup> Man febe bei Gough Tab. I, bei Riebuhr Tab. IV, und bei Balentig Vol. II. Tab, 8. 10.

vom Lotus hergenommen zu seyn. Die genauere Charafteristik berselben, die ohne Abbildungen doch kaum verständlich seyn wurde, muß ich den Baukunstlern überlassen; aber neben den Säulen muffen, noch besonders die Obelisken erwähnt werden, die sich jedoch, so viel ich weiß, nur in den Grotten von Ellore sinden. Der einzige bisher abgebildete, von runder Form \*), erregt zwar den Verdacht, daß es ein Phallus seyn solle; indes bemerkt Malet ausdrücklich, daß zwei andere von viereckter Gestalt seyen \*\*).

Siebentens: Die bilbende Runft scheint bei ben Indern wie bei ben Aeguptern, vom Relief ausgegangen au fenn; wie weit aber ihre Kortschritte barin gewesen senn mögen, können wir bei ben wenigen, bisher bekannten, Abbilbungen, noch keineswegs mit Sicherheit Die Runft, flach gehaltene Reliefs zu bebeurtbeilen. arbeiten, scheint ben Indischen Runftlern fremd geblieben zu fenn; vielleicht weil bas Deifte auf ben Eindruck, ben bas Gange, und biefes aus einer gewissen Ferne geseben, machen wurde, berechnet senn mußte. bie Runft gewöhnte sich bei ihnen gleich von Unfang an koloffale Rormen. Raft alle Gotteraestalten find koloffal, von 11 bis 12 Auf Sohe; daß das Berhaltniß der Die nenden durch eine kleinere Statur, bis zu 3wergen berunter, ausgedruckt werbe, ift schon oben bemerkt \*\*\*),

<sup>\*)</sup> As. Res. VI, p. 392. In ber Abbilbung bei Cangles PL 37. nach Daniells verschwindet bie Obeliftenfrom fast ganglich.

<sup>\*&</sup>quot;) As. Res. VI, p. 405.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Auffallenbfte bei biefen, wenigstens auf Giephante,

Die Banbe wurden, wenigstens in Ellore, mit einem Mortel (Tschuna) überzogen, ber fich mit dem Fortgange ber Beit immer mehr verhartete \*). lerei mußte bann bie Sfulptur beleben; benn bie Bilbwerke an ben Mauern waren, so wie in Aegypten, bemalt. .. Das Inbifche Clima, nicht fo troden wie bas Megnytische, scheint ber Erhaltung ber Farben weniger gunftig gewesen zu fenn, aber in ben Grotten von Ellore findet man boch allenthalben bie Beweise bavon. Bon bem Relief ging bie Runft, gleichsam von felbft, Bu ben Statuen fort; indem mehrere ber Reliefs fo erbaben gearbeitet find, bag fie nur am Ruden mit bem Relfen zusammenhangen. Der Charafter bes Coloffalen marb auch auf die Statuen angewandt; und zwar nicht blos auf Gotterbilber, sonbern auch, und zwar besonbers, auf Thiere; wie Elephanten, Stiere, Bomen u. f. w., meldes theils bas Berhaltnis zu ben übrigen Anlagen erforberte; theils aber auch schon aus ber Indischen Dry-

find, außer ihrer Beinen Geftalt, bie Baartrachten, jum Theil auf das volltommenfte ben Peruden unferer Geiftlichen abnlich. Gie muffen, ba nur einzelne Dienenbe fie tragen, eine besondere Rlaffe von biefen bezeichnen. Sind es etwa Dahrchenergabter? Rach ber Inbifden Mythologie batte Rajah Bicramabatya 42 folder fleinen Befen um feinen Thron fteben. Polier I, p. 90. Bufolge ber Berrn Stam: forb Raffle auf Java mitgetheilten Rachrichten trugen aber auch bie Einsiedler folde funftliche Saarpuge. History of lava II, p 10.

<sup>\*)</sup> As. Re. VI, p. 397. 408. 409.

thologie hervorging. Jene mancherlei Shierkoloffe beleben gleichsam, nach ber Versicherung von Augenzeugen, bas Sanze, und scheinen ihm Bewegung zu geben. Auch sabelhafte Thiere waren bieser Mythologie nicht fremb; aber noch sehlt es uns an treuen Abbildungen; um sie mit denen der Perser und anderer Volker vergleichen zu können.

Endlich: Die Grotten von Ellore enthalten auch Inschriften, von benen Bilford ein Paar durch Bulfe eines Buchs, bas ben Schluffel ju mehrern alt-Indischen Alphabeten enthalten sollte, und ihm von den Pandits, ober Gelehrten, mitgetheilt mard, (wofern biefen nur zu trauen ift;) gelefen, und aus bem Sanffrit erklart bat \*). Nach biefer Erklarung beziehen fich biefe Inschriften zum Theil auf die Bildwerke, welche Scenen aus bem Mahabarat barftellen; und es ift eine, gewiß nicht unwahrscheinliche, Bermuthung, bag es selbst Berfe aus biefem Gebicht fenn konnten. Die lette berfelben nennt ben Namen bes Kunftlers, ber bas Bilb verfertigte \*\*). Sie sind merkwurdiger burch ihre Sprache als burch ihren Inhalt; ba baraus hervorzugeben scheint. baß, als fie eingehauen murben, bas Sanffrit, wiewohl in jest veralteten Formen, die herrschende Sprache mar: worin ein neuer Grund fur das Alter jener Runstwerfe liegt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> As. Res. V, p. 135 sq.

<sup>\*\*)</sup> Er heißt Sacya Padamrata p. 138.

<sup>++\*)</sup> D. Eangles, in der 7ten Lieferung, finbet die oben ermahnte Angabe des Mohamebanifchen Gelehrten mabre

Aber die Runft ber Inder blieb nicht bei dieser ersten, und wahrscheinlich altesten, Rlasse von Bauwerten

fcheinlich, bag die Grotten von Ellore vor 900 Sahren burch einen Rajah Il (Eel) ausgehauen feven. Damals fen Desgur, die Bauptftabt von Decan, ber Mittelpunet eines gros Ben Reichs gewesen; und Aethiopische Runftler batten nach Megnptischen und Aethiopischen Borbitbern biefe Werte verfertigt. — Ich geftehe, bas ich eine folche Rachahmung, wenn auch einige Aehnlichkeiten fatt finden mogen, nicht in Werken entbeden fann, bie fo gang Inbifch find; und auch von frn. Malet auf ben erften Blid bafur ertannt muts ben. Ais. Res. VI, p. 383. Wie last es fich benten, bas frembe Runftler auf einmal eine Inbifche Runft batten fchaf: fen tonnen, mit taum fichtbaren und gang ungemiffen Spus ren ihrer eigenen? Auf welchem schwachen Grunde aber bie Aussage jenes Mufelmanns beruht, der felber feine Quelle nicht anzugeben mußte, ift fcon im Terte bemertt; fo wie auch, bag gewiß nicht bie Regierung Gines Furften binreis den konnte, folde Werke zu verfertigen. Gern will ich inbes zugeben, bag ein Theil jener Grotten, wo bie fpater fenn follende Secte ber Sewras ober Juttis ihre Beiligtha: mer hatte, (wie auch auch fcon bie Englander bemertten, As. Res. VI, p. 384.) spatern Ursprungs als bie antern fenn moge; aber baraus folgt nichts fur bas Alterthum ber übrigen. Bon bem Rajah Il ift hiftorifd, meines Biffens, Richts bekannt, als bag ber Dohamebaner ihn für einen Zeitgenoffen von Schach Momim Arif hielt, ber por 000 Nahren in Berfien regiert habe. Es tann einen Rajah 31 von Deogur gegeben haben; aber fcwerlich konnte er ein großes Reich beherrichen; benn nach ben wenigen Brud: ftaden ber Inbischen Geschichte war dieg gand vor der Dabomebanischen Eroberung 1002. in viele fleine Berrichaften

stehen. Sie begnügte sich nicht bamit, Tempel und Wohnungen in das Innere der Felsen auszuhählen; sie formte auch die Außenseite der Felsen zu architektonischen Denkmählern um; und brachte dadurch noch viel wunderbarere Wirkungen hervor, als durch die bisher beschriebenen Tempelgrotten; wenn gleich diese letztern sich auch hier sinden.

Indien enthalt Ein Werk dieser Art, welches so vor allen andern hervorragt, daß es hinreicht von ihm allein zu sprechen; die sogenannten sieben Pagoden, oder die Monumente von Mavalipuram, an der Kuste von Koromandel \*). Sie scheinen in der Reihe menschlicher Kunstwerke einen der ersten Plaze einzunehmen; allein auch bier muß zuerst die Frage beantwortet werden, wie weit wir sie kennen?

Bisher nur sehr unvollkommen! Die Reisenben, bie sie besuchten, scheinen wenig mehr als die Anlagen an der Kuste gesehen zu haben; in das Innere derselben, über Felsenwände und durch Dickichte von Tigem und Schlangen bewohnt, wagte Keiner einzudringen; und der Einzelne vermag es auch nicht. Die erste Nachticht davon ertheilte ein Hr. Campbell in den Asiati-

getheilt; Dow History of Hindostan I, p. 32. und enthielt also ichwerlich herrscher, die solche Werke hatten konnen ausführen lassen.

<sup>&</sup>quot;) Unter 121/2° R. B. Eine Tagereise sublich von Mabras. Sie heißen die 7 Pagoben, weil man vom Meer her mehrere Pagoben erblickt; welche jum Theil bis ins Meer hereingehen, ober selbst, von ihm bebeckt sind.

ichen Untersuchungen \*); jeboch nach einem Besuch vor acht Jahren, nur aus bem Gebachtniff. Ihm folgte in eben biefer Sammlung ein Br. Golbingham \*\*); und vor wenigen Jahren Gr. Saafner \*\*\*). Reiner biefer Reifenden liefert Abbildungen; und in bem großen Berte ber Daniells find ihnen nur zwei Blatter gewibmet; welche in bem Berte bes orn. Bangles wieberholt find +). Aus diesen und einigen zerstreuten Rachrichten erwuchs eine lehrreiche Beschreibung biefer Ruinen von bem verftorbenen Ehrmann in ben geographischen Ephemeriden ††), die wieder einen ichatbaren Auffat bes verftorbenen Freiherrn von Dalberg in eben biefer Beitschrift veranlagte 1-1-1). Bie beschrankt und mangelhaft unsere Runde von ihnen sep, geht aus biesen Auffagen selber am besten bervor. Bas wir bavon wissen, beschränkt fich auf folgende Nachricht.

Die Ruinen von Mavalipuram bestehen nicht blos in einigen Tempelgrotten; sonbern bas Gange ift vielmehr eine meist ganz in Relfen gehauene Konigsfladt. Ein großer, vielleicht ber großere Theil berfelben, scheint

<sup>4)</sup> As. Res. Vol. I, p. 145.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. Vol. V, p. 69 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Baafner Reife langft ber Rufte von Coromanbel Ib. II, S. 192 f. Er ift ber einzige, ber tiefer eingebrungen fenn will. 3ch geftebe, daß feine Reiseabentheuer mir oft gu wunderbar vorkommen.

<sup>+)</sup> Monuments de l'Inde Pl. 23. 24.

<sup>++)</sup> Allgem. geograph. Ephemerid. 1809. September.

<sup>†††)</sup> Allgem, geograph, Ephemerid. 1810. May.

vom Meere verschlungen; aber noch ein paar Meilen ins Land herein erheben sich die Scheitel bearbeiteter Felsen; und allenthalben in ihnen Grotten, Gale, Gemacher, Denn nicht Alles find Tempel; und andere Anlagen. man fieht unter andern auch eine zu einer Tschultry ober Berberge ausgehauene Grotte, bie burch mehrere Reiben von Pfeilern geftust wirb. Auf einem ber Gipfel ber Berge ift ein Relfenfit, in bem man einen Konigsthron erkennen will. Außer biefen ausgebauenen Grotten aber hat auch die Baukunst im eigentlichen Sinn hier ihre Denkmabler errichtet. Sie bestehen in Mauern, welche nach Art ber sogenannten cyclopischen aus über einander gelegten Quaberbloden gebaut finb; und wiederum fieht man auch gange Sugel von Backfteinen. Dieg ift aber auch Alles, was wir bavon wissen. Die beiden Abbilbungen bei ben Daniells find nur Ansichten; bie eine von bem Eingange einer ber Grotten, mo bie Band mit Stulpturen bebeckt ift; bie andere von ein Paar ber behauenen Kelsentempel; welche allerdings auffallende Formen zeigen; man konnte fie fast mit unsern Gothischen Kirchen vergleichen. Much hier find bie Relfenmanbe fast allenthalben mit Bilbhauerarbeit bebeckt. Allein sie find von den Daniells nicht sowohl abgebildet, als vielmehr nur angebeutet; einige Thierkolosse von Lowen und Elephanten ausgenommen. Much hier alfo konnen wir nur nach ben furgen Nachrichten geben, welche Goldingham bavon gegeben hat. Diesen zufolge find es großentheils Gottergestalten, balb mit vier, balb mit mehreren Armen, und ben verschiedenen Attributen, wie ber Braminenschnur, ben Thieren, bie ihnen geweiht find u. a.; bie

fo wenig einen Zweifel übrig laffen, bag auch biefe Gotter von demselben Mothenfreise bergenommen find, wie die in den oben beschriebenen Relsenhohlen, daß bereits Golbingham ihre Uebereinstimmung mit benen in Elephante bei mehreren — wozu auch die Zwittergeftalt, so wie mehrere 3merggestalten geboren, - fofort ertannte. Gowohl bieses als bas Bilb bes Lingam giebt also hinreichenbe Gewißbeit, baf auch bier ber Kultus bes Schiva einheimisch gewesen sen; aber auch nicht weniger ber Dienst bes Wischnu: besonders in so fern er als Krischna auf ber Erbe erschien. Denn zufolge eben jener Nachrichten find es diefelben Riguren von Menschen und Thieren, und felbst gange Scenen, welche man in bem Beldengebichte Mababarat, bas jenen Muthus behandelt, beschrieben findet, welche hier abgebildet find; wie j. B. Rrifchna unter ben Govis ober Schaferinnen u. a. Wir wiffen alfo, wo ber Schluffel ju finden ift; und erft berjenige wird die gemunschten Aufklarungen bier geben konnen, dem es vergonnt ift, mit bem Mahabarat in bet Sand jene Ruinen ju burchwandern. von Golbingham abgezeichneten Inschriften, welche über ben einzelnen Gotterfiguren fteben, geben noch keine Aufflarung: ba ber Schluffel weber zu bem Alphabet noch ber Sprache gefunden ift, worin fie verfaßt find. Bare biefes Alphabet baffelbe, in welchem bie Inschriften au Rennery geschrieben find, so mare baburch auch bie Berbreitung beffelben über beibe Ruften ber Balbinfel ermiefen #).

<sup>\*)</sup> Gine Aehnlichkeit zwischen ben Schriftzeichen von Mavalipu:

bere, die, nach der altesten Bauart über der Erde, aus blos auf einander gelegten Steinblocken in pyramidalisscher Form errichtet sind. Berechtigt uns diese Mannigsaltigkeit, die eine nahere Kunde, und mehrere und bessere Abbildungen unstreitig noch größer zeigen wurden, nicht zu dem Schluß, daß die Monumente von Mavalipuram aus sehr verschiedenen Zeitaltern sind; zugleich aber auch, daß diese Stadt selber eine Dauer von Jahrbunderten gehabt haben muß?

Drittens: Die Stulpturen auf Mavalipuram beziehen sich sowohl auf ben Gultus bes Schiva als bes Bischnu; hauptsächlich jedoch auf den des letztern. Dagegen sindet sich, so viel wir bis jest wissen, von dem Dienst des Budda hier keine Spur Dieser Umstand sowohl, als auch die Vollendung dieser Bildwerke, muß zu dem Schlusse führen, daß diese Denkmähler, wenn auch zu den sehr alten, doch nicht zu den ältesten in Indien gehören.

Viertens: Sehr merkwürdig aber ist die enge Beziehung, in welcher sie auf das Epos des Mahabarat siehen. Die Vorstellungen auf den Mauern drehen sich wenigstens größtentheils in dem Kreise der dort behandelten Mythen herum. Nach der Versicherung der Braminen aber soll die Stadt unter ihrem Sanskrit-Namen Mahabalipur \*) (die Stadt des großen Bali) in dem Gedichte selbst erwähnt werden \*\*). Ist dieß, so

Beweis fur eine, aus bem Norden nach Indien verpflanzte, Baufunft baraus zieht.

<sup>\*)</sup> Chambers in As. Res. 1, p. 146.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. I, p. 155.

liegt darin, so wie auch in den unverständlich gewordenen Inschriften, ein großer Beweis ihres hohen Alters. Aber mit der Wunderstadt Dwarka, die der Ramajan besingt, darf Mavalipuram nicht verwechselt werden \*). Dwarka lag mitten im Meer, nicht an der Kusse; und in dem Indischen Mythus geht Vischnu von Dwarka nach Mavalipuram \*\*).

Runftens: In eben bie Gegenb, wo wir bie Trummer von Mavalipuram finden, set Ptolemaus \*\*\*) eine Stadt Maliarpha. Er nennt fie eine Sandelsftadt, (Emporium;) beren es nach feinem Berichte mehrere an jener Rufte von Indien gab. Lage und bie Namenahnlichkeit machen es allerdings fehr wahrscheinlich, daß bieß keine andere Stadt als Mavalipuram fen; und ift bem fo, fo haben wir zugleich ben bistorischen Beweiß, daß Mavalipuram sowohl in bem Beitakter bes Ptolemaus vorhanden, als ein bedeutender Hanbelsplat mar. Dag Diefes aber keinesweges es verbindert, daß diese Monumente schon in ein viel boberes Alter hinaufgeben, bedarf nicht erft eines Beweises. Bielmehr murbe, mofern Ptolemaus felber aus viel altern Quellen geschöpft batte, auch ihr boberes Alter baburch ermiefen fenn.

Diese Felsenbenkmabler find bie wichtigsten, welche bisher in Indien entdedt find. Geht nun gleich aus

<sup>\*)</sup> Die Vermuthung des hrn. von Dalberg; A. G. Ephem. B 32. S. 12.

<sup>\*\*)</sup> As Res. I, p. 156.

<sup>\*\*\*)</sup> Ptolem. VII, cap. 1.

ihnen Allen hervor, daß die Bewohner Indiens, eingeladen von der Natur, die sie umgab, es in der Unlage und Bergierung von Grotten und Relsen weiter, wie irgend ein anderes Bolk, gebracht haben, so ist boch auch zugleich klar, daß fie selber darum kein Soften bewoh-Sene Anlagen finden fich nur an. nenbes Bolk maren. einzelnen Stellen; nicht als allgemeine Wohnungen ber Lebenden und Tobten, sonbern als Wohnungen ber Gotter, und ihrer Diener. Alles spricht bafur, daß eine berrschende Prieftercaste als unverwüstliche Beiligthumer, als. Mittelpunkte ihres Cultus, vielleicht auch ihrer politischen Macht, sie anlegen ließ. Wenn, wie es noch aus ber Kolge biefer Untersuchungen beutlicher werben wirb, auch bei ben Indern Religion und Politik auf bas engste verbunden waren, wie batte man wohl auf ben großen Saufen burch Rultus und Religion fraftvoller einwirken konnen, als burch biese augleich schauerlichen und prachtvollen Werke? Todt und bebeutungslos fteben fie jest ba, wenn man fie blos fur fich betrachtet; erst bam beleben fie fich fur ben Forscher, wenn er fie in Berbinbung mit ber Religion und Mythologie bes Bolks, wie ibr Epos fie uns aufbewahrt bat, anfiebt. Bald entfteht bann bei ihm bie Ueberzeugung, bag fie im Gangen genommen eben bem Beitalter angeboren muffen, in bem jenes fich bilbete; und wenn bie Tone von biefem nur aus fernen Sahrhunderten zu ihm herüber hallen, wird er nicht umbin konnen, wenn gleich keine Chronik bas Sabr ihrer Erbauung angemerkt bat, so lange keine anbere Beweise fur ben spatern Ursprung gegeben werben.

50

liegt darin, so wie auch in den unverständlich gewordenen Inschriften, ein großer Beweis ihres hohen Alters. Aber mit der Wunderstadt Dwarka, die der Ramajan besingt, darf Mavalipuram nicht verwechselt werden \*). Dwarka lag mitten im Meer, nicht an der Kusse; und in dem Indischen Mythus geht Vischnu von Dwarka nach Mavalipuram \*\*).

Kunftens: In eben bie Gegend, wo wir bie Trummer von Mavalipuram finden, set Ptolemaus \*\*\*) eine Stabt Maliarpha. Er nennt fie eine Sanbelbstadt, (Emporium;) beren es nach seinem Berichte mehrere an jener Rufte von Indien gab. Lage und bie Namenahnlichkeit machen es allerdings febr wahrscheinlich, daß bieß keine andere Stadt als Mavalipuram fen; und ift bem fo, so haben wir zugleich ben bistorischen Beweis, daß Mavalipuram sowohl in bem Beitalter bes Ptolemaus vorhanden, als ein bedeutender Sanbelsplat mar. Daß biefes aber keinesmeges es verbindert, daß diese Monumente schon in ein viel boberes Alter binaufgeben, bedarf nicht erft eines Beweises. Bielmehr murbe, mofern Ptolemaus felber aus viel altern Quellen geschöpft batte, auch ihr boberes Alter baburch ermiefen fenn.

Diese Felsenbenkmabler find bie wichtigsten, welche bisher in Indien entdedt find. Geht nun gleich aus

<sup>\*)</sup> Die Vermuthung bes hrn. von Dalberg; A. G. Ephen. B. 32. S. 12.

<sup>\*\*)</sup> As Res. I, p. 156.

<sup>\*\*\*)</sup> Ptolem. VII, cap. 1.

solche Geschichte zu geben; aber sie läßt sich nach meiner Ueberzeugung noch keinesweges aus unsern Aupferwerken schöpfen; nur an Ort und Stelle, nach langer und viesler Beobachtung in allen Theilen Indiens, mag sie der Eingeweihte aufklaren. Und boch muß ich hier einige Bemerkungen darüber dem Urtheil des Lesers unterwerfen.

Die Indische Baukunft, dies lehrten schon die Relfentempel, ift eine Tochter ber Religion. Gie blieb biefes fortbauernd, auch als man über ber Erbe Gebaube aufführte. Nur in den Pagoden, und den damit in Berbindung ftebenden Unlagen, bilbete fie fich aus; nicht in ben Privatwohnungen. Was sind noch jest eigentlich die Stadte ber Hindus? Bas die sogenannte fcmarze Stadt von Calcutta, Mabrag und bie übrigen? Richt viel mehr als Saufen von Sutten, wie bas Klima fie erheischt, aus Bambus und ahnlichem Stoff, um bie Vagoben gelagert. Indem aber so die Baukunst an tie Religion geknupft ward, blieb fie auch eben fo unverganglich als biefe. Es konnte Zeiten geben, wo bie Werke ber Baufunft sparsamer errichtet murben; wie in ben Beiten ber Unterjochung; aber auch felbft bann marb ber beilige Eifer ber Inber nur gurudigehalten, nicht ver-Tempel also wurden zu allen Beiten in-Inbien errichtet, und werben es noch. Man hute fich also, an Pagoden fofort die Borftellung eines boben Alterthums zu knupfen; wenn es gleich allerbings einzelne berselben giebt, die beffen fich ruhmen konnen.

Wenn es nun von uralten Zeiten her eine beilige Bautunft in Indien gab, in wie fern ift fie felbstiftanbig

geblieben; ober in wie fern baben bie fremben Berricher ihren Charafter veranbert? Bor ben Zeiten ber Mabomebanischen Eroberungen, gleich nach bem Jahr 1000 unserer Beitrechnung, ift es uns nicht befannt, baß fremde Eroberer, wenn gleich zuweilen ein Theil von Indien den benachbarten Verfischen oder Arabischen Reichen unterworfen fenn mochte, fich bauernd barin niebergelaffen batten, bort einheimisch geworden maren. wenn auch vielleicht fruber einzelne Arabische Rieberlaffungen an ben Ruften ber Salbinfel errichtet fenn mogen, so hat boch bisher noch Riemand, so viel ich weiß. eine Spur von Arabischer Baukunft, wie etwa Spanien fie aufbewahrt, in Indien gefunden. Uber feitbem bort bie Mongolen fich niederließen, und ein glanzendes Reich bort bilbeten, lebte unter ihnen auch die Baufunft auf; und so viele Pallaste und Mausolcen, besonders in den Sangeslandern, fleben noch als die Beweife ihrer Bau-Die Ausbildung ber Baukunft bei ben Mongolen in Indien murbe gewiß einen bochft intereffanten Abschnitt in einer allgemeinen Geschichte biefer Runft im Drient geben; ich fuble mich nicht bazu fabig; aber wenn ich gleich einen wechfelfeitigen Ginfluß ber Indis ichen und Mongolischen Baufunft auf einander nicht leuanen mag; fo ift es mir boch fehr mahrscheinlich, bag meit eber bie Mongolen etwas von ben Indern, als bie Inder von ben Mongolen in ihrer Baukunft angenommen haben. Satten bie Inber es auch gewollt, wurde ihre Religion es ihnen erlaubt haben? Jene Fremben entheiligten ober zerftorten ihre Tempel; fonnten fie fie nach biefer ihren Muftern wieder auftauen? Mir scheint

vielmehr, die Indische Baukunst habe sich in den Hauptzügen ihres Charakters von der Wischung mit Fremdem rein erhalten; wenn sie auch in Nebensachen, hauptsächlich in Berzierungen, einiges davon angenommen haben mag. Es entsteht also die Frage: worin der eigentliche Charakter der Indischen Baukunst besteht? Ich glaube ihn in Folgendes setzen zu mussen.

Erstlich: Die Indische Baukunst ging hervor aus der Pyramidenform. Dieß ist die Form der alt-Indischen Pagoden. In diesem ihrem Hauptcharakter unterscheibet sich die Baukunst des diesseitigen oder eigentlichen Indiens von der des jenseitigen, und wahrscheinlich des größten Theils des übrigen Usiens; wo die Formen der Baukunst deutlich die Nachahmung von Gezelten verrathen \*). Wie durch diese Verschiedenheit der Ursorm der Charakter der Baukunst im Ganzen verschieden seyn mußte, fällt in die Augen; aber auch in den einzelnen Tbeilen. Denn

Bweitens: Die Form der Pyramide schließt schon durch sich selbst die Wolbung, und das Gewölbe aus. Aus der Beschreibung der Tempelgrotten ist zwar gewiß, daß die Inder die Idee des Gewölbes hatten; aber es ward auch schon oben \*\*) bemerkt, es folge daraus nicht, daß sie sie auch in eigentlichen Gebäuden anwandten, oder auszusuhren verstanden. Neuere Schriftsteller spre-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche besonders fur das jenseitige Indien, Ava, Pegu 2c. die Abbilbungen in der Reife von Symes von den Tempeln und Klöftern in dem Reich der Birmanen.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 45.

den ihnen bie Runft, Gewolbe zu verfertigen, gerabezu ab #). Aber in ben Abbilbungen ihrer alteften Bauwerke endigen boch mehrere berfelben in Auppeln \*\*). Sest bas nicht bie Runft zu wolben voraus; ober find biese erft spater aufgesett? Aber bie Abbilbungen tommen, wie bald unten bemerkt werben wird, nicht immer unter einander überein; und ich muß also biese Rrage Bauffinftlern, und beffer unterrichteten Rachfolgern, ju entscheiben überlaffen.

Drittens: Eben biefe Ppramibenform machte zwar Pilaster und Saulen überfluffig. Aber man kannte diese schon aus den unterirdischen Unlagen; ba man nicht blos bei der Ppramidenform stehen blieb, so fanden alfo biefe auch in Gebauben anberer Urt ihren Plat. Nachgeformt aber icheinen fie mir offenbar ben Muftern, melde jene Grotten barftellten. In ben Berbaltniffen und Bergierungen ber Saulen blieben bie Inber mobl binter Aegyptern und Griechen gurud; aber in bem Reichthum ber Bergierungen von Pilaftern, unter anbern auch burch nicht tragende Carnatiben, übertrafen fie wohl beide Bolfer \*\*\*).

Viertens: Da bie Pagoben bas Ziel ber Wallfahrten oft fur viele Taufende von Pilgrimmen wurden, fo erforderte bas Bedurfniß felber Gebäude anderer Art in ihrer Nabe, zu benen vor Allen die Eschultris

<sup>\*)</sup> Man febe besonders Langlès p. 54.

<sup>\*\*)</sup> Wie 3. B. bie Pagobe von Tanjore.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche als Beweis ben reich verzierten Pilafter bei Langlès Pl. 7.

Deeren's hift. Schrift. Eb. 12.

ober Berbergen gegablt werben muffen. Dan tonnte fie Caravansereien nennen, wenn fich nicht zu leicht eine falfche Rebenidee baran knupfte. Die Religion ber Inber macht bie Anlage folder Gebaube gur Pflicht; ober fest fie wenigstens unter bie guten Berte; und fo burfen wir uns nicht wundern, wenn ihre Bahl fich fo fehr vervielfaltigt hat; und fie in der Rahe beruhmter Pagoben nie ju fehlen pflegen. In ber Unlage und Bergierung von biefen, wo bie Religion feine fefte Formen porschrieb, scheint bie Inbische Bautunft fich vorzüglich geubt zu haben \*). Es war besonders bier, wo Gaulen und Pilafter ihre Stellen fanden; gewolbte Efchultris kommen aber in ben mir bekannten Abbilbungen ber Denkmabler Indiens nicht vor. Die Runftverftanbigen mogen enticheiben, ob uns bieg zu bem Schlug berechtigt, bag, wenn auch bie Gewolbe ben Inbern nicht unbekannt waren, sie boch felten, und vielleicht nur bei Ruppeln, angewandt wurden. Ein gemauertes Bafferbehåltniß, (Tang) ift jedesmal in ber Nachbarfchaft bes Tidultri.

Fünftens: In bem Bau ber Pyramiben = Pagoben scheint mir ein Fortschreiten ber Kunst unverkennbar zu seyn. Für die altesten sehe ich biejenigen an, welche, nach Art ber sogenannten Cyklopischen Mauern, aus bloßen auf einander gethürmten Quader = Steinen, ohne weitere Verzierungen, als Pyramiden erbaut sind. Der nachste Schritt scheint gewesen zu seyn, sie in dem Aeu-

<sup>\*)</sup> Man sehe ben prachtigen Afchultri von Mabura, bei Langle's Pl. 6.

Bern zu verzieren, indem man mancherlei architektonische Ornamente an ihnen anbrachte. Dann ging bie Runft weiter. Die Bilber von Gottheiten, von Thieren murben an ihren Außenseiten bargeftellt; balb aber gange Scenen aus ben großen epischen Gebichten. Das Innere biefer Pyramiben - Pagoben pflegt schauerlich buntel au sevn. Dem Tageslicht wird ber Zugang verfagt: nur eine Lampe erhellt es, und zeigt bie Gegenftanbe in einem zweibeutigen Lichte. In bem Fortgange ber Beit scheint die Baufunft ihre schwerfallige Gestalt immer mehr abgelegt zu baben. Die Pagoben befommen ein lichteres Unsehen; und werben' endlich felbst zu gro-Ben Eingangen ober Pylonen in bas Innere ber Beilig-Der gange Begirk nemlich bes Beiligthums wird bann mit Einer, ober auch einer doppelten ja felbft mehrfachen Einfassung verfeben. Innerbalb berselben murben auch bie andern Gebaube und Dentmabler errichtet, beren man benothigt war. Große Gale, beren flaches Dach, wie bei ben Aegyptischen, von einer Denge Saulen getragen wird; Gebaube, in benen bie beiligen Thiertoloffe ruben; andere mit bem nothigen Ubparat zu ben Processionen mit ben Gotterbilbern, bon einem Beiligthum in bas andere; bie heiligen Zeiche fie zu maschen u. f. w. Satten wir bie Geschichte iener Gebaube, so murbe fich mahrscheinlich zeigen, was bei ben Aegyptischen außer 3weifel gefett ift, bag bas Beiligthum anfangs nackt und allein ba ftand: bachtige Reiche bie einzelnen Unlagen um baffelbe machten, wodurch es jest oft oft beinahe verbunkelt wird.

Che ich einzelne jener Pagoden, die burch ihr Alterthum sich auszeichnen sollen, erwähne, muß eine, für bie Geschichte ber Indischen Baukunft keinesweges erfreuliche, Bemerkung vorangeschickt werben. In bem Theile von Indien, welcher als die Wiege ber Indischen Religion und Cultur betrachtet werben muß, bat ber Kanatismus ber Muselmanner bie alten Denkmabler ber hindusreligion größtentheils zerftort. Um armften ift bas eigentlis de Bengalen baran: mehreres bat fich in Babar, befonbers in Benares, ber heiligen Stadt, erhalten. Rufte Coromandel bagegen war jenen Bermuftungen viel meniaer ausaesest. Daher finden fich auf ihr, und in bem Innern ber Halbinsel, die meisten und berühmtesten iener Heiligthumer. "hier", fagt Bord Balentia \*). "hat fast jedes Dorf seine Pagode mit einem boben fleinernen Thorweg, von nicht schlechter Architektur; bei benen bie Braminen entweber von ihren Einkunften, ober auch ber Freigebigkeit ber Regierung, leben. ftragen, bie zu biefen heiligen Gebauben fubren, find mit Tichultris befett, fur bie Aufnahme ber Schaaren von Pilgrimmen; bie gleichfalls von Braminen beforat werben." - Go tritt also in Indien gerade ber umge-Wenn fich in biesem kehrte Rall wie in Aegupten ein. lettern Cande eben ba, wo die Wiege feiner Grofe mar. in Oberagnpten, auch die Ueberbleibsel feiner Baufunft vorzugsweise erhalten haben; und bagegen Unteragupten verhaltnigmäßig arm baran ift: so gingen fie in Indien ba zu Grunde, wo fie mahrscheinlich zuerft fich erhoben;

<sup>\*)</sup> Valentia travels I, p. 355.

## Rritifche Unficht b. Ind. Alterthumstunde. 6

und wie alt auch einige berselben seyn mogen, welche bie Salbinfel uns barbietet, so gehoren fie boch vermuthlich nicht zu ben altesten, bie Indien besessen hat.

In die Reihe berjenigen Pagoben, welche zu ben alteften, sowohl nach ihrem Bau, als nach bem Beugnis ber Hindus gehoren, fete ich zuerft bie von Deogur, ober Dulatabab, in ber Rabe von Ellore. Es ift .ähnlich benen zu Mavalipuram — eine Gruppe von brei Pagoben in Pyramibenform aus über einander gelegten Quaberstucken ohne Stulpturen \*). Auf bem Gipfel einer jeben erhebt fich ber Dreizad bes Mahabeva; ein Beweis, daß sie biesem Gotte gewidmet maren. Gine Bestimmung über ihr Alter wiffen felbft bie hindus nicht weiter anzugeben, als bag fie fie zu ben alteften gablen; aber außer ihrem Bau scheint bieß auch schon ihre Lage zu bestätigen. Denn muß man es nicht hochst wahrscheinlich sinden, daß sie eine Beziehung auf bie benachbarten Felfenbentmahler hatten, bie bereits beschrieben find? Sollten fie nicht aus eben ben Beiten fich herschreiben, mo, wie oben gezeigt ift, Ellore ber Mittelpunkt ber Kultur ber Inder gewesen zu seyn scheint? Ich werbe noch einmal barauf zurucktommen.

Eine völlig ahnliche Bauart hat die berühmte Pagode von Tanjore. Auch sie besteht aus über einander gelegten Quadersteinen; ohne alle außere Verzierungen, und ohne Ruppel \*\*). Die Pyramide hat 200

<sup>\*)</sup> Sie find abgebilbet bei Hodges Pl. XXIII.; und bei Manrice History of Hindostan Vol. VI.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bie Abbilbung in Maurice Hist, of Hindostan.

Fuß Sobe; und nach Balentia's Urtheil ift fie bas Ibr Inneres fconfte Werk biefer Bauart in Indien. enthalt einen Saal, ber aber nur burch gampen erhellt wird; der Versammlungsplat ber Braminen. Alle bestimmte Rachrichten über ihre Erbauung fehlen; und eben barin, in Berbindung mit ihrer Bauart, sucht man ben Beweis fur ihr hobes Alter. Der Lingam zeigt, daß fie bem Schiva gewibmet mar: neben ihr steht bie Roloffalstatue seines Stiers Nundi; in einem auf Pfeis lern von acht Indischer Bauart rubenden Gebaube #). Sie ift aus Einem Stud braunen Porphyrs: und bat Rommt fie auch ben bei 16 Fuß Länge 12 Höhe. Megnytischen Roloffen nicht gleich, so giebt fie boch ben Beweis, bag auch bie Inder bie Runft verftanden, gewaltige Massen fortzubringen. Der Stier ift nicht weniger als ber Gott felbst ber Gegenstand ber Berebrung; unter bem Getofe ber Combeln und Rloten wurben neben feiner Behausung, wie neben ber Pagobe, bie Fefte begangen, bie unwillführlich an die Bacchischen Drgien erinnern.

- I. P. 3. nach ber Zeichnung von Hobges. Sie ist wesentlich verschieden von der bei Langlès Pl. 9. 10. nach den Daniells. Hier hat die Pyramide ausere Berzierungen, (scheinbare Fenster, fast wie der Obelist von Arum, Valentia IIL Pl. 7.) und endigt in einer kleinen Kuppel. Aber Balentia gesteht selbst, I, p. 356, daß die Daniells verschönert haben; ich gehe also nach der erstern Abbildung.
- \*) Bei Langlas Pl. 10. Aber auch hier ift nach Balentia bie Beichnung ber Daniells nicht genau.

Merkwurdig, fcon burch ihre Lage, find bie Pagoben von Ramiferam, ber Infel zwischen bem Continent und Centon, von wo Rama feinen gefeierten Bug gegen Ravuna ausführte, ben ber Ramajan befingt. Es ift eine Gruppe von Pagoben, von benen Balentia eine Beschreibung, jeboch feine Abbilbung, gegeben bat #). Die größte ift bem Rama, bie zweite seiner Gattin Sita, eine britte kleinere bem Mahabera gewibmet. Roch immer find fie eins ber ersten Beiligthumer ber Nation; welches ber Frembling nicht in seinem Innern betreten barf. Rur mit Baffer aus bem Ganges, bas bie Dilgrimme und Fafire berbeifuhren, burfen bie Gotterbilber gewaschen werben. Das Ganze ift mit einer Ginfaffung umgeben, wovon bas Hauptthor 40 Auf Bobe hat. Ein großer Thorweg führt zu ber Hauptpagobe, er hat die Gestalt einer abgefürzten Pyramide; "und erinnerte mich, (fagt &. Balentia,) an bie alt-Aegyptischen Monumente." Man erfennt barin jene uralte Bauart; indem die Steinblode fentrecht, und nachher wagerecht, blos über einander gelegt sind. Die Außenseite der Pagobe war roth bemalt, und mit einer erstaunlichen Menge von Bildwerken verziert. Das Innere wird auch hier nur burch gampen erhellt; "aber bas Gange, (fagt jener Reisende,) hat ein prachtvolles Unsehen, welches Worte umfonft zu beschreiben versuchen murben."

Bu ben burch ihr Alterthum merkwurdigen Pagoben scheint allerdings auch bie zu Mabura zu gehoren. Sie hat gleichfalls bie Pyramibenform \*\*); und bie

<sup>\*)</sup> Valentia travels I, p. 340.

<sup>\*\*)</sup> Man febe Langlès p. 3, Pl. 5. nach Daniells.

Außenseite ist mit architektonischen Verzierungen, mit Pislastern und scheinbaren Fenstern, geschmuckt. — Aber sie giebt zugleich einen Beweiß, wie vorsichtig man in diessen Behauptungen seyn muß. Denn die um dieselbe befindlichen Anlagen, der Pallast, und besonders der Aschultri, sind neu; letzterer ward erst 1623 gedaut. Aber er ist hochst merkwurdig als Probe der damaligen Indischen Baukunst; zum Beweise, daß, wenn sie auch vielleicht in Nebensachen etwas von der der Mahomedaner angenommen hatte, sie doch auch hier noch sowohl in dem Charakter des Ganzen, als in den Verzierungen, acht Indisch erscheint \*).

Eine ber altesten und zugleich ber heiligsten Pagoben ber Inder ist die von Sagarnaut, (Djaga Natha) ein Beiname bes Krischna, dem sie geweiht ist.
Sie liegt fast am Nordende der Kuste von Coromandel,
und ist den Europäern unter dem Namen der schwarzen Pagode bekannt; weil ihre dunkle Farbe auf der
sandigen Kuste sie schon von weitem her den vorbei
Schissenden sichtbar macht \*\*). Auch sie hat die Pyramidensorm; und eine Anzahl kleiner Pagoden besinden
sich in ihrer Nahe. Die größte hat 120 Fuß Höhe \*\*\*).
Ueber ihr Alter sind die Meinungen getheilt. Die Bra-

<sup>\*)</sup> Man sehe die Abbildung bieses prachtigen Gebaubes bei Langles Pl. 6.

<sup>\*\*)</sup> Valentia travels T. I, p. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Langles Pl. I, 25. 26. giebt bie befte mir bekannte Abbilbung nebft Grundrif, nach einer ihm mitgetheilten Beichnung.

minen zählen sie zu ihren ältesten Heiligthumern \*); wogegen Langles ihr nur ein Alter von 700 bis 800 Sahren geben will \*\*). Höchst merkwürdig aber ist sie Religionsgeschichte der Inder; wosern es gegründet ist, daß bei ihr der Castenunterschied aushört; und Höhere und Niedere mit einander essen können, ohne sich zu verunreinigen \*\*\*).

Es ist bereits früher bemerkt, daß, wenn die Indische Bautunft sich in ben Kormen ihrer Tempel gleich blieb, fie bagegen in ben Stulpturen, bie fie fcmuden, so wie in ben Umgebungen, und besonders ben Ginfasfungen berfelben, fichtbar fortidritt. Indem nehmlich theils mehrere Pagoden neben einander erbaut murben. (eine Sitte, die offenbar, fo wie bei ben Tempelarotten. barin ihren Grund hatte, bag man neben ber Bobnung bes Gottes auch feiner Gattin ober feinen Begleitern Wohnungen bereitete;) theils auch andere Unlagen, por allen jene Gale mit flachen Dachern, wie bie Megnptiichen aus Steinbloden bestehenb, die von einer Menge Saulen getragen werben, baneben angelegt wurden, fo ging man weiter, und fing an, ben ganzen beiligen Raum mit Mauern einzuschließen, die, aus Quaberfiei-

<sup>\*)</sup> Den Mythus ihrer Erbauung burch ben Rajah Ainberdon, im Beitalter bes Krischna, giebt Polier II, p. 162.

<sup>\*\*)</sup> Langles Notice geographique I, p. 120 etc. Seine Grunbe icheinen mir hier, so wie fast immer, wo er eigene Behauptungen aufstellen will, sehr schwach zu seyn.

<sup>\*\*\*)</sup> Polier II, p. 167. Ihm zufolge bauert biese Sitte noch jest fort.

nen gebaut, oft einen großen Umfang hatten; und beßhalb wieder großer und prächtiger Eingange bedurften. Da es nicht meine Absicht senn kann, alle biefe Pagoben einzeln burchzugeben, so berufe ich mich hier nur auf bie von Siringam mit einer fiebenfachen Ginfaffung\*); auf die dem Schiva und feiner Gattin geweihte von Randjeweram \*\*); vor allen aber auf bie von Chalambron, in der ganbschaft Tanjore \*\*\*); die gleichsam als bas Mufter ber übrigen betrachtet werben kann. Eine doppelte Einfassung umschließt hier die Beiligthumer +). Die außere, ein regelmäßiges langlichtes Bierect, 220 Toisen lang, und 160 breit, und genau nach ben Beltgegenben orientirt, ift aus Backfteinen, aber mit Quadern bekleibet; bie innere bagegen gang aus Quabern gebaut. Jebe Seite hat ein prachtiges Thor aus großen Steinen mit Pilastern 32 Rug boch; und über jedem Thor eine Pyramide von 150 Auß Sohe.

- \*) Langlès p. 25. Die außerste Einfassung umschließt eine Bieu. Die Mauern sind genau orientirt; und über jebem ber vier großen Eingange erhebt sich eine Pyramide, reich mit Stulpturen geziert.
- \*\*) Man fehe die Abbilbung biefer Pagode bei Valontia Pl. 12. und Langlès Pl. 28. Sie ift besonders merkwurdig burch die Reihe von Thiergestalten, welche gleichsam als Bachter bazustehen scheinen.
- \*\*\*) Sie liegt 2 Lieus von ber Rufte, und 9 fublich von Ponbichery.
- †) Man sehe die aussuhrliche Beschreibung bei Langles p. 26 sq. Rebst bem Grundrif Pl. 15.

Sie find offenbar ben Dagoben nachgebilbet; aber von leichterer Bauart: und von unten bis oben mit Stulpturen bebeckt von Gottern und Thiergestalten \*). biefer zweiten Ginfassung sind bie beiligen Gebaude und Einen Theil bes Areals berfelben nemlich nimmt eine britte Einfassung ein; um welche inwendig eine Rolonnabe lauft. In ihr fteben brei Ravellen, bie eine bem Lingam, bie andere bem Bischnu geweiht; Die britte obne Gotterbilb. Die Mitte bes Areals nimmt ein großer, zu ben Reinigungen bestimmter, Beich ein. Much um ihn lauft ein Saulengang; und auf fteinernen Stuffen fleigen bie Pilger und Pilgrimme in bas beilige Baffer; fich ihren Betrachtungen zu überlaffen. Un ber rechten Geite ift ber Saupttempel, ber Parbutti geweiht, beren Statue bem Eingange gegen über ftebt. Auch bieser Tempel bat wieber seine Einfassung, um welche inwendig ein Saulengang läuft; eine Worhalle mit 6 Reihen Saulen führt zu bem Tempel; beffen Beiligstes stets burch viele gampen erleuchtet ift. bem Eingange erblickt man ben Stier Nunbi. lafter, welche ben Eingang bilben, find oben burch eine Steinkette verbunden; beren Glieber febr funftlich aus Einem Block verfertigt find. Saulen und Pfeiler find von unten bis oben mit Stulpturen verziert. neben bem Tempel ist im Suben ein Saal, beffen flache Decke von 100 Saulen getragen wird; so wie ein abnliches kleineres Gebäude im Norden. Aber die bewunbernswurdigste Unlage ift an ber andern Seite bes gro-

<sup>\*)</sup> Man febe bie Abbildung bei Langles Pl. 16.

gen Leichs. Ein Heiligthum ober Kapelle, in ber Mitte einer ungeheuern Saulenhalle, 360 Auß lang, und 260 breit. Gegen 1000 Saulen \*), jede 30 Fuß hoch, und gerade Alleen bilbend, tragen bas flache Dach, bas fo wie in ben Aegyptischen Tempeln aus großen, platt aufliegenden, Steinbloden besteht. Alles ist mit Bildwerk bebedt; man erblickt ganze Borftellungen aus bem Dahabarat; wie überhaupt aus der Indischen Theogonie. Diese verschiebenen Sallen mit ihren Kapellen waren bazu bestimmt, bei ben feierlichen Processionen bas Gotterbild aufzunehmen, bas auf ungeheuern Bagen zu ihnen geführt ward. Richt weniger als 3000 Braminen waren bei biesem Beiligthum angestellt; und wie unermeklich mußte nicht ber Bufluß ber Vilger fenn, ba bie Roffen ber Unterhaltung blos burch bie milben Gaben von biefen bestritten murben; weil bas Beiligthum felber ohne Bermögen an liegenden Grunden ift.

Ich glaubte eine etwas aussührlichere Nachricht von biesem Tempel mittheilen zu mussen, um bem Leset einen Maaßstab von Indischer Architektur zu geben; nach bem bie andern ähnlichen Anlagen gemessen werden können; aber auch zugleich als Bestätigung der obigen Bemerkung, wie die großen Indischen Denkmähler nach und nach entstanden sind; und wie behutsam man in den Bestimmungen über ihr Alter seyn muß. Die Braminen

<sup>\*)</sup> Wenn gleich bie Sahl 2000 nicht ganz genau fepn mag, fo kann boch nicht viel baran fehlen; wie bie Bergleichung bes Saals mit 200 Saulen, bie genau gezählt find, be-weifet. Bur bem Eingange stehen Maste mit Flaggen.

geben über ben Ursprung biefes Beiligthums eine genaue Angabe aus bem Sibambara Purana \*) (ober Geschichte biefes Tempels), ber zu Folge es von ben brei Monarchen Djurdjen, Choren und Panba gebaut, und gegen bas Jahr 400 bes Kali Jug, (ober 617 v. Chr.) \*\*) vollenbet sen. Die Namen jener Rajabs geboren in bas mythische Beitalter, bas ber Mahabarat befingt \*\*\*); und die chronologische Angabe, welche sie in die bistorische Zeit sett, wurde also schon benbalb Mintrauen erwecken; wenn wir nicht auch bekennen mußten, über bie Buverlaffigkeit, felbft uber ben weitern Inbalt, bes Gibambara Purana in volliger Ungewißheit zu fenn. Immer aber ergiebt fich baraus, bag bie Inber felber jene Dagobe für eine ber altesten balten. Raum aber giebt es eine andere, wo die allmählige Entstehung ber bazu gehörigen Unlagen mehr in bie Augen fallenb ware, (wie felbst ein Augenzeuge es bemerkt) †); und vielleicht ließe aus biesen Unlagen allein fich gleichsam ein Abrif ber Indischen Baufunft burch die verschiedenften Beitalter geben. Denn ber eine große Eingang mar,

- \*) Sibambara ift ein Rame ber Parbutti, ber bie Pagobe geweiht ift.
- \*\*) Rach der gewöhnlichen Rechnung. Man f. Langlès p. 36. 37.
- \*\*\*) Ueber Durbjen, ber in bie Zeiten bes Krieges ber Panbos und Coros gehort, f. Polior II, p. 140 sq.
- †) Valontia travels I, p. 370. Der haupttempel erscheint nach ihm als bie alteste Anlage; welches auch bie barin befindlichen Inschriften in unbekannten Alphabeten zu bestätigen scheinen.

nach Ralentia's Bericht, erft vor Kurgem von einer frommen Wittme mit einem Aufwande von nicht weniger als 40000 Pagoben (fast eben so viel Dukaten) wieber bergestellt worden; und an einem, noch unbebeckten, Säulengange warb noch gebaut \*). Die Hauptpagobe bagegen tragt, nach Balentia's Zeugniß, solche Spuren ber altesten Bauart, bag er fie felbst noch über bie von Laniore und Ramiseram fest. Bene reichen Stulpturen aber in ben großen Saulenhallen, meift nach bem Dahabarat, konnen unmöglich aus ber Kindheit ber Runft fenn; und wer die Abbildung jener leicht gebauten und üppig verzierten Pyramiden über bem großen Gingange, mer jene reichen Pilafter und bie kunftvollen Steinketten, bie, blos jum Schmud, fie verbinben, betrachtet, wirb schwerlich sich überreben, bag bie Runft mit folchen Berfen babe anfangen tonnen.

Es ware gegen ben 3wed biefer Untersuchungen, von einzelnen Pagoben hier weiter zu sprechen \*\*); ba bas, was ich zeigen wollte, baß felbst nach unsern noch so unvollständigen Nachrichten, ein Fortschreiten ber Kunst in ihnen sichtbar ist, bereits klar hervorgeht. Möge ber Kunstler und Kritiker, (benn beibe Eigenschaften muß er

<sup>\*)</sup> Valentia a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Anführen muß ich bier noch bie Pagobe von Aritchin as pali, bie, von ber Pyramidenform abweichenb, eine viers edte Gestalt haben, und Spuren von bem Gultus bes Bubba enthalten soll. Langlès p. 22. Pl 12. 13 Aber sowohl bie Rachrichten als bie Abbilbungen sind zu unbefriedigenb, als bas man weitere Schluffe baraus ziehen konnte.

in sich vereinigen;) nicht lange mehr ausbleiben, ber an Ort und Stelle diese Untersuchungen anstellt; und das, was hier nur in einem kurzen Umriß angedeutet werden konnte, zugleich weiter ausführt und berichtigt. Erst auf diesem Wege durfen wir hoffen, zu sicherern Resultaten über das verhältnismäßige Alter jener Denkmähler zu gelangen.

Aber eine wichtige Bereicherung bat bie Inbische Alterthumskunde und Architektur burch bie Entbedungen erhalten, die erst feit der letten Ausgabe biefes Berts in ber Infelwelt bes jenfeitigen Indiens auf Java, wahrend ber herrschaft ber Britten bafelbft burch ben auch als Alterthumstenner fo ausgezeichneten Gouverneur Stamford = Raffles, gemacht find. Seine funfidbris ge Verwaltung hat uns Java genauer fennen gelehrt, als ber zweihundertiahrige Besit ber Hollander. brang auf seinen Reisen in bas Innere ein; und entbedte großentheils hier bie Alterthumer, beren Beschreibung er einen eigenen Abschnitt in seinem vortrefflichen Werke gewibmet hat \*). Das Innere ber Infel, besonders ber S. D. Theil, ist reich an Denkmablern Indischer Architektur und Skulptur; Die nicht nur beweisen, bag bieje hier einft verbreitet, fonbern auch auf einen so hoben Grab ausgebildet maren, wie kaum auf bem festen gande. Alle biefe Denkmabler gehoren aber in bie Rlaffe ber eigentlichen Gebaube; Grottentemvel finden fich, so viel man bisher weiß, nicht. Die großten Unlagen find bie ju Branbanan, fast im Mittel-

<sup>\*)</sup> Raffles History of Java II, p. 1-65.

punkt ber Insel. Funf Parallelogramme, von benen bas größere stets das kleinere einschließt, enthalten nicht we= niger als 206 kleine Tempel ober Kapellen. Der Haupttempel hat die Opramibenform: und vor bem Eingange fleben Statuen von übermenschlicher Große als Bachter Das Ganze ift ohne 3weifel bem Braminen = Rultus gewidmet: und erinnert burch feine Ginrichtungen an die oben ermabnte Pagobe von Siringam mit der fiebenfachen Einfaffung #). Db sichere Beweise bes Budba-Cultus auf Java fich finden, besonders zu Boro-Bodo, ist noch zweifelhaft \*\*). Die Gebäude sind jum Theil aus gehauenen, jum Theil aber aus Badfteinen; die letten ohne 3weifel junger als die erften; aber bas Alter bieset sammtlichen Unlagen geht nicht in fo entfernte Beiten gurud, als berer auf bem feften Banbe. Rach ben Ungaben von Raffles geht keine berfelben über unsere Beitrechnung binauf; sonbern bie meiften und größten berfelben icheinen zwischen bem fechsten und neunten Jahrhundert angelegt ju fenn \*\*\*). Sie geboren alfo bem Mittelalter an; und keinem ber kunftigen

<sup>\*)</sup> C. oben S. 74.

<sup>\*\*)</sup> Raffles II, 10. 29, Der Begleiter von Raffles, ein Bramine, leugnete es, weil bie kunstliche haartracht von Wollhaar, die sonkt zu den Insignien des Budda gehört, die Tracht von Andächtigen bei einer gewissen Bühung sep. Aber die ganze Anlage und Darstellung zu Boro Bodo sind denen auf Teylon so ähnlich, daß ich sie allerdings für einen Budda Tempel halte.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffles II, 62.

Korfcher zu überfehn, um vielleicht einiges Licht über biefe sonst für die Indische Geschichte so ganglich duntte Des riobe anzugunden. Java übrigens ift, so viel wir bisber wiffen, die einzige ber größern Infeln bes jenfeitigen Inbiens, wo Monumente ber Bautunft bie einstmalige Berifchaft bes Braminen-Rultus bezeichnen. auf Sumatra, noch auf Celebes \*), find bisber bergleichen gefunden. Allerdings muffen wir aber zweifelnd fprechend. Jene Infeln find noch nicht genau genug untersucht; bie undurchbringlichen Balber schließen oft Monumente ein, welche die unglaublich uppige Begetation bem Auge selbst in ber Rabe verbeckt; und wer mag bestimmen, was bas noch ganglich unerforschte Borneo. bie größte aller Inseln auf unserer Erbe, in ihrem Innern verbirgt? Wird ber fo rege Entbedimgageift unse rer Beit, ber bie obeften Buften burchfucht, nicht auch auf biese Werkstatt ber Ratur, bie geheimste und vielleicht bie reichste von allen, feine Aufmerksamkeit richten?

Wenn aber bis jest jene heiligthumer Indiens und oft über ihr Alter in Ungewißheit laffen; so giebt es noch einige andere Denkmähler, die beutlicher sprechen; und die deshalb von uns nicht mit Stillschweigen übersgangen werden durfen; Pfeiler, oder auch Lafeln mit Inschriften; welche zu erklären dem Britischen Scharssinn gelungen ist. Säulen mit Inschriften zu errichten, um das Andenken gewisser Borfalle der Nachswelt zu überliefern, war Alt-Judische Sitte \*\*); so

1. 17 to g 1

<sup>\*)</sup> Raffles account of Celebes. It, in Appendix p. OCLXXXI.

<sup>\*\*)</sup> As Res. III, p. 46. 47.

wie auch bie Beschluffe ber Konige, woburch Canbereien verlieben wurden, auf Tafeln, von Metall ober Stein. gur Sicherheit bes Befiges, eingraben gu laffen. Bon ben bisber erklarten, bie zugleich Beitbestimmungen entbalten, ift bie alteste eine gandverleihung auf einer Rupfertafel, gefunden ju Mongeer in Bengalen, melde nach ber Erklarung von Wilkins aus bem Sabre 23 por Christo fenn foll \*). Sie tragt indeg nur die Beitbestimmung von bem 33ften Combos, b. i. Sabr: und nur durch eine Induktion kann es mabricheinlich gemacht werben, bag bieg von ber Mera bes Bicramabitva, die mit bessen Tode 56 vor Chr. beginnt, zu versteben ift \*\*). Mehrere ber Belben bes Mahabarat merben barin erwähnt; so wie ein Eroberer Daal Deb. ber fich Indien von den Quellen des Ganges, bis zu Ramas Brude nach Ceplon, bie ber Ramajan befingt, unterwarf. -

Wahrscheinlich aus bemselben Zeitalter ist die Inschrift an dem Pfeiler zu Buddal in Bengalen, die gleichfalls Wilkins erklart hat \*\*\*); bestimmt die Namen des Gurava Misra, der sie setze, und seiner Borfahren den Nachkommen zu überliesern. Sie hat zwar keine Zeitbestimmung; aber die Schrift hat auffallende Aehnlichkeit mit jener +); ein König Pal-Deb, ver-

<sup>\*)</sup> As. Res. I, p. 123.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. I, p. 142, bie Rote pon Jones.

<sup>\*\*\*)</sup> As. Res. I, p. 131.

<sup>+)</sup> Man vergleiche die Schriftproben, welche in ben As. Res. von beiben gegeben finb.

muthlich berselbe ber vorigen Inschrift, wird auch in thr erwähnt. Sie ist so wie jene in Sanstrit; mehrere ber Helben aus dem Mythenkreise des Mahabarat und Ramajan nicht nur, sondern auch Balmiki, der Dichter des lehtern, kommen darin namentlich vor.

Um nicht vieles junger, aus bem Jahr Chr. 67, wurde eine britte Inschrift auf einem Obelift feyn \*),

1) Der Obelift enthält nach Capt. Polier As. Res. I, p.379. 5 Inschriften in Sanftrit. Die erfte, au Ghren bes Bifala Deva, hat die Jahrzahl 1230. Die zweite, von der hier die Rebe ift, hat As. Res. I, p. 380. bas Datum: 123 ber Aera von Bicramabitya, (b. i. 67 n. Chr.). Es wirb ausbrudlich hingugefest: the date is here perfectly clear; at least it is clear, that only the three figures are written: without even room for a cypher after them. Ber tonnte nach einer folden Berficherung zweifeln? Und boch lefen wir nun As. Res. VII, p. 175. in bem Auffage von Colebroof: the date instead of being 123 of the aera Vicramaditya, or A. D. 67. as appeared from the former copy (bes Capt. Poller) was clearly ascertained from the present (bes Capt. Coare) to be 1220 of the above aera. or A. D. 1164. - Gine Autoritat fteht bier alfo gegen bie andere. Aber Polier hatte fich verschafft - nicht eine Abschrift, fondern genaue Abbrucke (exact impressions I. p. 379.) ber Inschrift. Die Lefer mogen also beurtheilen. ob nicht Er mehr Glauben verbient? 3weifel tonnte erre: gen bas Datum ber erften Infdrift 1230, ba biefe bem: felben Ronig ju Ghren gefest ift. Aber Polier bemertt ausbrudlich, bag auch biefes Datum gelefen werben tonne 123. weil bis Rulle ein boppelter Kreis fen, ber auch teine Biffer, fonbern ein Bierrath ober eine Enbung fenn tonne;

ber oben auf einem Denkmahl steht, bas dem Firuz Schah (der vom I. Chr. 1351 = 1388 zu Delhi herrschte;) beigelegt wird; wenn eine genauere Copie nicht gezeigt hatte, oder gezeigt haben soll, daß die Jahrzahl auf demselben anfangs unrichtig gelesen sen; und sie statt des erwähnten Jahrs 67 n. Chr. vielmehr in das Jahr 1164 unserer Zeitrechnung herad gerückt werden müsse. Die Inschrift ist geseht zu Ehren des Raja Visala (oder Vigrata) Deva; bessen Eroberungen sich bis zu den nördlichen Schneegebirgen ausgedehnt hatten.

Für eine der ältesten, von ihm erklarten, Inschriften halt Wilkins die in einer durch die Kunst gebildeten Tempelgrotte, mit gewöldter Decke, zu Gija (jetzt Nagurjeni) in Bahar \*). Sie ist ohne Zeitbestimmung; aber in einer Schrift, welche von den vorigen wesentlich verschieden, und nach seiner Ueberzeugung unbezweiselt die älteste ist, die ihm bis dahin zu Gesicht kam. Die Sprache jedoch ist rein Sanskrit. Sie enthält eine Anzusung an die Göttin Durga oder Parbutti, Schiva's Gattin, deren Heiligthum ein frommer Fürst Ananta Varma Land geschenkt hatte.

Bon einer fünften Inschrift, wichtig burch ihre Beitbestimmung und burch ihren Inhalt, hat Wilkins blos eine Uebersehung, ohne Schriftproben und ohne Anmerkungen gegeben \*\*). Sie ward in einer wusten Gegend

in welchem Falle beibe aus bem Sahr 67 n. Chr. fenn wurden.

<sup>\*)</sup> As. Res. I, p. 279.

<sup>44)</sup> As, Res. I, p. 284. Wer bie Inschrift gefest habe, wirb nicht gesagt. — Die beiben folgenden I, p. 357. III. p. 39.

von Bahar, zu Buddha - Saya auf einem Stein gestunden; wo einst Amara Deva, als Büsender lebend, von Budda besucht ward; der zu Anfang des Kali-Jug hier erschienen war. Amara Deva war einer der neum Weisen oder Gelehrten am Hose des ruhmvollen Königs Vicramaditya, und sein erster Rathgeber. Er war es, der ihm hier einen Tempel oder Heiligthum erdaute. Dieß bezeugt die Inschrift, gesetzt auf einem Stein im Jahr der Aera des Vicramaditya 1005, (d. i. Jahr Chr. 949).

Eine andere, durch einen Indischen Gelehrten aus dem Sanstrit übersetzte Inschrift, enthält eine Verleihung von Land, die der Raja Aricesari Deva, (bessen Borsahren und ihre Thaten poetisch aufgezählt werden,) für heilige Wallsahrten machte. Sie ist aus dem Jahr 939 nach dem Tode des Königs Saca; d. i. 1018 n. Chr. Die mitgetheilten Schriftproben sind denen der zuerst erwähnten Inschrift vom Jahr 23 v. Chr. sehr ähnlich; mehrere Buchstaden sind völlig dieselben. Die Sprache ist auch rein Sanstrit.

Eine noch spätere, gleichfalls eine Bandverleihung die der Raja Chrisnarama, der seine Herkunft von Budda ableitet, macht, ist von dem Jahre 1448 eben dieser Aera, Sacabda genannt; oder 1526 unserer Beitrechnung. Ein Paar andere, ohne Beitbestimmungen #), übergebe ich mit Stillschweigen.

Auch bie in bem neunten Banbe befannt gemachten, und erklarten Inschriften, gewöhnlich auf tupfernen Ta-

<sup>\*)</sup> As. Res. II, p. 167. V, p. 132.

fein, neun an der Zahl, sind ahnliche Urkunden über die Verleihung won Landereien oder Ortschaften. Sie sind in Sanskrit mit der Devanagari Schrift. Die alteste ist vom Sahr Christi 1173. Die Eingangsformeln sind stets große Lobpreisungen der Verleiher; und können, indem zuweilen ihre Genealogie zurückgeführt wird, wie in der im zwölften Bande bekannt gemachten Inschrift ohne Jahrzahl, auf die Folge der in Indien im Nittelalter herrschenden Geschlechter einiges Licht werfen.

Diese bisher erklarten Inschriften, (die Richtigkeit ihrer Erklarungen vorausgesetzt,) gehen also zwar nur wenig über den Ansang unserer Zeitrechnung hinauf; dagegen aber bis ans Ende bes Mittelalters herunter. Allerdings also können sie für das höhere Indische Alterthum keine Ausschliche geben; aber außer den einzelnen historischen Nachrichten, die hier außer meinem Gesichtskreise liegen, sühren sie doch über Schrift, Sprache, und Zeitrechnung zu einigen wichtigen Schlässen.

Alle die bisher erklarten Inschriften sind aus dem Sanskrit erklart; ja sie sind großentheils rein Sanskrit. Folgt also gleich keinesweges daraus, daß das Sanskrit in diesen Perioden die allgemeine Volkssprache Indiens war, so folgt doch so viel, daß sie in den Gangeslandern, besonders in Bahar, die Schriftsprache, und höchst wahrscheinlich noch lebende, Sprache war.

Ferner: Wir lernen aus biesen Inschriften, baß zweierlei Zeitrechnungen, die von dem Tode des Königs Vicramaditya, und die von dem Tode des Königs Sacagebrauchlich waren; vermuthlich in verschiedenen Theilen oder Staaten Indiens. Der Anfang beider ift nicht

zweifelhaft; die des Bicramabitna beginnt 56 v. Chr.; und beide waren nach biefen Inschriften noch gebrauchlich bie erste um die Mitte bes gehnten, die andere im fechszehnten Sahrbundert. Die Einwendungen, welche in bem achten Bande ber Af. Untersuchungen von Bentlen gegen bas Beitalter bes Bicramabitya gemacht find #), betreffen nicht seine Aera, sondern nur die Rrage: ob bie oben ermahnten neun Weisen und Dichter, besonders Umarafinha, Calidas, und Barana Mis bira, an bem Sofe bes altern, ober an bem Sofe eines spatern Bicramaditya gelebt haben? worauf ich bei einer andern Gelegenheit bald wieber gurudfommen werbe.

Das Alphabet, worin biefe Inschriften geschrieben find, ift entweder die unter bem Namen bes Deva Nagari bekannte beilige Schrift, ober boch fo nabe bamit verwandt, daß fie baraus entziffert werden konnten. Diese, mit Erfolg gekronten, Bersuche gelehrter Britten zeigen alfo allerdings unwidersprechlich, bag ber Gebrauch biefer Schrift icon über ben Anfang unserer Beitrechnung hinaufgeht, und jene Perioden hindurch fortbauerte; aber freilich find wir barum noch weit bavon entfernt, ben Schluffel zu einer allgemeinen Indischen Schriftkunde zu befiten. Die Inschriften in ben Kelsengrotten und Kelfentempeln von Salfette, Mavalipuram u. a. laffen fich keinesweges aus einer ber jett bekannten alten und neuen Indischen Schriftarten, so wenig bem Deva Ragari als ben übrigen, erlautern. Sie scheinen felbft wieder unter fich verschieden ju fenn; und es ift baber

<sup>4)</sup> As. Res. VIII, p. 243.

febr mabricheinlich, bag felbft ichon im hoben Alterthume verschiebens Alphabete in Indien im Gebrauch maren. Wenn gleichwohl nach ben obigen Angaben sich noch ber Schluffel zu benen von Ellore fand \*); wenn biefe nicht in einer unbekannten, fonbern in ber Sanffrit-Sprache, verfaßt find; - burfen wir bie Soffnung aufgeben, baß auch noch die übrigen merben enträthselt werben konnen? Batten wir nur erft eine genaue Untersuchung barüber, in welchem Berhaltniß bie mancherlei Alphabete Indiens in Rudficht ihres Alters und ihrer Ableitung gegen einander ftanben! Schwerlich ift in einem andern Cande Usiens so viel geschrieben worden wie in Indien; benn wo trafe man eine folche Menge und Verschiebenheit ber Alphabete? Aber bie Behauptungen ber Schriftfteller wichen hier noch so von einander ab, daß fie sich nicht felten gerabezu entgegengefett maren. gleiche bie Behauptungen von Jones mit benen bes D. Paullino! Nach bem erftern \*\*) ift bas Nagari bas Alphabet, in welchem die Sprachen Indiens urfprunglich geschrieben waren; und welches noch in gang Indien von den Grenzen von Cashgar bis Ceplon, und vom Indus bis Ava im Gebrauch sen; ja woraus felbst bie Alphabete bes westlichen Asiens abgeleitet feven. "Der bieg behauptet", fagt bagegen Paullino ###), "muß die andern Indischen Alphabete nie gesehen, ober wenigstens nicht mit bem Nagari verglichen haben."

<sup>\*)</sup> S. oben S. 50.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. I, p. 423.

<sup>\*\*\*)</sup> Grammatt. Samscred. p. 6. 7.

Dagegen gablt er vier Alphabete auf, beren man fich in Indien zum Schreiben bes Sanffrit bediene: bas Ragari, in Patna und ben angrengenben ganbern; bas ber Braminen zu Benares, in ihren bortigen Schulen: Die Telingg = Schrift, in Driffa und bem Innern ber Halbinsel bis Golconda; und enblich bas Malabarische Sanstrit = Alphabet, welches auf Coromandel sowohl als auf Malabar blos zum Schreiben bes Sanffrit gebraucht werbe. — Indes ift biefer Widerspruch mehr scheinbar Jones war mit jenen Alphabeten fo wenia unbekannt, bag er vielmehr gleich in feiner erften Abhandlung bas ber Braminen in Bengalen von bem Nagari ausbrudlich unterscheidet \*). Das Nagari-Alphabet, (beffen man fich teineswegs blos jum Schreiben bes Sanffrit, sonbern wie bei uns ber lateinischen Buchftaben zum Schreiben mehrerer Sprachen bebient;) finbet man in eben dieser Abhandlung nach feinen einzelnen Buchflaben erlautert; feitbem wir vollenbs bie Sprachlehren und tiefeindringenden Untersuchungen eines Caren, Bilfins, Bopp und Frant erhalten haben, ift uber Die Elemente biefes Alphabets ein hinreichenbes Bicht verbreitet. Es hat 16 Beichen für Bokale, ba bie langen und kurzen verschieben bezeichnet werben; und 34 für die Konsonanten; wiewohl sich nach Wilkins diese 50 Zeichen bei einfacher Articulation auf 28, nemlich 5 Wofale und 23 Konsonanten gurudbringen laffen \*\*). Noch jest ift also bas Nagari bie zur Bezeichnung bes

<sup>\*)</sup> As Res Vol. 1, p. 9.

<sup>🀴</sup> И'ilkins Grammar p. 2. 3.

Sanstrit gewöhntichste Schrift. Die sorgsältige Rachzeichnung alter Inschriften hat indeß nicht blod gezeigt, daß das Nagari in frühern Beiträumen zum Schreiben der Sanstrit-Sprache gebraucht worden sen; sondern auch, daß die Büge desselben in dem Laufe der Zeit großen Beränderungen unterworfen gewosen sind; jedoch nicht einer so gänzlichen Umwandlung, daß nicht Spracktunde und Studien hinreichten, die in dem alten Ragari versaßten Inschriften aus dem neueren zu entzissern.

So lange die Geschichte und das Verhältniß der Indischen Alphabete noch nicht weiter an Ort und Stelle aufgeklart sind, mussen wir uns also hier auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken, die uns aus ihrer Vergleichung hervorzugehen scheinen.

Alle bisher in Indien entbecken Inschriften, selbst bie altesten noch nicht erklarten, sind mit Buchstaben geschrieben; von hieroglyphen sindet sich keine Spur. Auch kann es keine Sylbenschrift wie die Chinesische seyn; die beschränkte Bahl der so oft wiederkehrenden Zeichen scheint dieß mit Gewisheit zu lehren. Das Lesen der Wedas, die heiligste Pslicht der Braminen, setzt Buchstadenschrift voraus. Buchstadenschrift kann in Indien nicht junger als die Indische Kultur selber seyn; weil diese auf Schriften gegründet war.

Ferner: Die bisher entzifferten Inschriften wurden von der Linken, zur Rechten gelesen; welches nach Wilfins die allgemeine Regel bei allen Hindu-

## Rritifche Unficht b. Ind. Alterthumstunde. g.

Sprachen ift \*); und enthielten Zeichen für die Bokale nicht minder als für die Konsonanten \*\*).

Drittens: Die bisber in Indien bekannt geworbenen Aphabete, auch die ber Inschriften in ben Tempelgrotten, konnen nicht, wie bie Reilschrift im westlichen Uffen, junachft bie Bestimmung gehabt baben, in Steine gehauen, und ju Inschriften gebraucht ju werben. Gie baben sammtlich runde Buge, und find schon beghalb wenig bazu geschickt; bie vielen kleinen Schnorkel, bie ihnen eigen find, machen fie bazu noch weniger brauchbar. Sind baher die Denkmähler Indiens auch nicht ganglich obne Inschriften, so find fie boch felten, und immer nur furz. Der gange Charafter jener Alphabete scheint vielmehr bafur zu sprechen, baß sie zum eigentlichen Schreiben erfunden waren, und gebraucht murben. Die Schreibmaterialien bietet Indien in Menge bar: und wenn wir gleich ben Zeitpunkt nicht bestimmen konnen, wo das Blatt ber Palme, bas alteste unter ihnen. anfing, bazu gebraucht zu werben, so kann man boch nicht zweifeln, baß bieß in einem sehr hohen Alterthum geschehen senn muß \*\*\*). Denn ift nicht die Religion,

<sup>\*)</sup> Wilkins Grammar p. 2.

<sup>\*\*)</sup> Ausbrucklich behauptete beibes schon Jones Works p. 116. hierin unterscheiden sich also die Indischen Alphabete wesentlich von den Semitischen; tommen aber mit den Alphabeten ber Keilschrift barin überein.

Sainscredamicae linguae institutio p. 327 sq., wo auch bewiesen ift, bag ber Gebrauch bes Baumwollenpapiers bei ben Inbern schon über bie Zeiten ber Geburt Christi hinaufgebe.

und mit ihr die Kultur dieses Volks, auf heilige Bücher gegründet, deren Inhalt und Umfang es schon zeigen wurde, daß sie nicht anders als mit Buchstaben geschrieben werden konnten; wenn auch die Sage der Nation selbst das Deva Nagari, — wie selbst der Name es schon kund thut, — nicht als eine Ersindung der Götter anserkennete?

Die Untersuchung über die Schrift führt uns von selbst zu der über die Sprachen des alten Indiens; in so fern diese in den Werken ihrer Litteratur leben; vor allen also das Sanfkrit.

Sollte auch ursprünglich in Indien nur Ein Wolk gewohnt, nur Eine Sprache geherrscht haben, fo mare es bei dem gewaltigen Umfange, und der so verschiedenen Beschaffenheit bes gandes bennoch wohl unvermeiblich gewesen, bag biefe Eine Sprache in viele Dialecte zerfiel; vielleicht fo von einander verschieden, bag ibre Aehnlichkeit nur entfernt blieb. Aber man erinnere fich ber vielen eingewanderten, zum Theil erobernden Bolfer, die ihre Sprachen mitbrachten und behielten, und man wird fich uber bie Berschiedenheit ber Sprachen in biesem ganbe nicht mehr wundern. Indeß unterscheiben fich bie einheimischen Indischen Sprachen von benen ber erobernden Bolker boch fortbauernd fo scharf, bag man fie nicht mit einander verwechseln kann. Aber auch bei jenen zeigt fich nicht nur eine Berschiebenheit ber noch lebenben Sprachen; fonbern auch berer, bie einft gelebt baben. Bu jenen erstern geboren gegenwartig vorzuglich bas Bengalische in ben Gangeslanbern; bas Maratti= sche; bas Telinga in bem Innern ber Halbinsel; bas

Tamulische auf Malabar: und bas hindostanische auf Coromandel; zu ben lettern vor allen bas Sanstrit, und bas Prafrit \*).

Reine andere ber alten Sprachen Ufiens hat in unfern Tagen mehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als bas Sanffrit. Es fragt fich also vot Allem, was wissen wir bavon? Und in wie fern konnen wir sie Erst in bem letten Decennium bat bas Studium biefer Sprache auf bem Continent Burgel gefaßt. Die Schriften bes Pater Paullino von St. Bartolomeo, vormaligen Miffionars in Indien, gaben bier, wie ungunftig man auch fonft über fie urtheilen mag, ben ersten Anstoß \*\*). Die kriegerischen Berhaltnisse und Die Continentalsperre bielten Die wichtigen theils in England, wo bereits ein eigenes Institut, ju hartford College, für bie Erlernung ber Inbischen Sprache gestiftet mar,

- \*) Man sehe hierüber besonders bie Abhandlung von Colobrooks on the Sanskrit and Pracrit languages, As. Res, VII, p. 199. 3ch fchreibe, mit biefem größten Renner ber Sprache, immer Sanffrit, wovon er auch p. 200. bie Ableitung giebt; ber ju Folge es verfeinerte (polished) Sprache, hingegen Pratrit gemeine (vulgar) Spra: d e bebeutet.
- \*\*) Grammatica Sanscredanica, Romae 1790. Much auf bie Aehnlichkeit bes Sanftrit mit ben Perfifchen und Germani: ichen Sprachen machte er aufmerkfam in ber Schrift: do antiquitate et affinitate linguae Sanscredanicae, Zendicae, et Germanicae, Romae 1798. Dann erichien ein Vyacarana. seu locupletissima Sanscredanicae linguae institutio, Romae 1804. Grammatit und Borterbuch.

theils in Bengalen erschienenen Hulfsmittel, Sprachlehren und Grammatiken \*), zurud, bis die wieder hergestellte Ruhe sie uns mit so vielen andern zusührte. Dennoch war schon unterdessen der Deutsche Geist erwacht, und zwei junge Männer, die herren Bopp \*\*) und Frank \*\*\*), unterstützt von der Freigebigkeit der Baierischen Regierung, gingen nach England an die Quelle, und kamen mit reicher Ausbeute zurück. In ihre Fußsstapfen traten die Schlegel und Andere; und wir dürssen nicht mehr zweiseln, daß die schon ausgekeimte Saat auch reisen, und reiche Früchte tragen wird.

Diese Sulfsmittel, in Berbindung mit bem, was wir burch Uebersetzungen von bieser Sprache wiffen, wenn

- \*) A Grammar of the Sangskrit language; composed from the works of the most esteemed Grammarians; to which are added examples for the exercise of the Student, and a complete list of the Datoos or roots by Will. Carey, D. D. teacher of the Sangskreet, Bengalee und Mahratta Languages, in the college of Fort William. (Price eight Guineas.) 1808. Der hohe Preis läßt ein Bert von Umfang erwarten. Ich habe es nicht gesehn. A Grammar of the Sanscrits Language by Charles Wilkins, London 1808. Das, auch von mir gebrachte, hauptwert.
- \*\*) Fran 3 Bopp über bas Conjugationsspftem ber Sanstrit= Sprache, in Bergleichung mit jenem ber Griechischen, Latei= nischen, Persischen und Germanischen Sprache, nebst Episoben bes Ramajan und Mahabarat. 1816.
- \*\*\*) Chrestomathia Sanscrita, quam ex codd. Masoptis adhuc ineditis Londini exscripsit, et in usum tironum versione expositione etc. illustrata edidit Othmarus Frank. Monachii 1820.

auch immer noch beschrankt, reichen boch bin, ein Urtheit über fie im Ganzen zu fällen; und wenn auch bie Lobpreisungen, bie zuweilen von ihr gemacht find, übertrieben senn sollten; so kann man boch nicht anstehen, fie für eine ber wohlklingenbsten, ber reichsten und ber gebilbetften, Sprachen ber Belt zu erklaren. Gie bat fast blos reine Bokale; nur zwei Diphthongen erscheinen in ihrem Alphabet; und ihre 38 theils einfachen theils boppelten Konsonanten sind meift Lippen- und Bungenlaute. Schwerlich glebt es noch eine andere Sprache, in ber ein fo richtiges Berhaltniß zwischen Gelbftlautern und Mitlautern ware; fie übertrifft barin vielleicht noch felbft bie Spanische. Mehr über ihren Bohllaut zu fagen. wurde gewagt sehn, so lange man biesen nur nach bem tobten Buchstaben beurtheilen tann. Sie ift aber qugleich eine ber reichsten und gebilbetsten Sprachen. Die gange Rulle ber poetischen Bilbung marb ihr zu Theil; ba Epiker, Lyriker und Dramatiker Jahrhunderte in ihr sangen; sie kennt ben Reim, ohne boch immer feine Reffeln zu tragen, und felbst die Alliteration; scheint alle, selbst bie garteften, Formen ber Metrit fich zugeeignet zu haben, fur die bas Indische Dhr Empfanalichkeit besit \*). Ging ihr wahrscheinlich rednerische

\*) Wir besigen jest über bie Indische Metrik die gelehrte Abschandlung von Colebrook: On Sanscrit and Pracrit Poetry in As. Res. X, 389 etc. die sich ausschüeßend mit diesem Segenstande beschäftigt. Die Sanskrit Litteratur besigt ausführliche Werke über die Prosodie, wie das des Pinsgala und andere. Das gewöhnlichste Metrum sind Stans

Bildung ab, (wofur bie Berfassungen Indiens keinen Plat ließen;) so bat sie bagegen eine poetische Prosa, beren Ausbildung man febr zu verfeinern ftrebte \*), und baneben hat sie zugleich einen boben Grad ber wissenschaftlichen Ausbildung erstiegen; und ihr philosophischer Reichthum, indem fie felbst fur bie abstrattesten Begriffe einen Uberfluß an Ausbrucken hat, ift so groß wie ihr poetischer. Sehr fruh scheint fie bereits ihre festen grammatischen Formen erhalten zu haben. Seine altesten Grammatiker ruckt ber Inber schoft in die fabelhaften Beiten hinauf \*\*); aber auch fortbauernd im Laufe ber Jahrhunderte scheint die Grammatik die Indischen Sprachgelehrten beschäftigt zu baben. Die Biegung ihrer Rennworter ift verschieben, je nachbem fie auf Gelbstlauter ober Mitlauter fich endigen; fie hat acht Declinationen; sie bezeichnet vollständig alle Casus durch Beranberung ber Endigungen, und hat felbst einen breifachen Ablativ; so wie auch die einfache, zweifache und mehrere Bahl. Auch bas Geschlecht bestimmt sich nach ben Enbungen; bas mannliche, bas weibliche, und bas Reutrum; aber es giebt kein Wort, bas, wie in ben

zen (Clotas) von pier Berfen; jeben zu acht Sylben. Colebrook p. 438.

<sup>\*)</sup> Man sehe barüber Coledrook p. 449. Sauptsächlich in biefer kommen bie zusammengeseten Worte por; bie man als
eine Schönheit betrachtet.

<sup>\*\*)</sup> Remlich Banini, beffen Sprachlehre gleichsam ber Tert ift, über ben bie fpatern Grammatiker kommentirt haben. Gine treffliche Uebersicht ber Geschichte ber Indischen Grammatiker giebt Colebrook As. Res. VII, p. 202 sq.

Occidentallichen Sprachen, ameierlei Geichlechts mare. Die Biegung ber Beitworter geschiebt gleichfalls blos burch die Beranberung ber Endigungen. Die Formen berselben zerfallen in zehn Klassen ober Konfugationen: außer bem Aftivum, Paffivum, Deponens giebt es auch unregelmäßige, fo wie befehlenbe und wollenbe Beitworter. Die Beiten werben gleichfalls nach mehreren Abftufungen unterschieben; sie hat brei Praterita und amei Auturg, nebst vielen Participien; und die einfache, zweifache und mehrere Bahl, wird wie bei ben Mennworten Benn in biefem Allen ber bentenbe ausgebruckt \*). Beobachter eine unverfennbare Mehnlichkeit mit bem Dccibentalischen Sprachenbau bemerkt, so trifft er in ber Busammensehung ber Worte bei ihr eine Freiheit, woburch fie jene noch übertrifft. Es ift ihr vergonnt, burch bie Elision einzelner Buchstaben mehrere Borte zu einem Gangen zu verbinden; woraus befonders bei ben Dichtern jene langgebehnten Worte entfteben, welche bem Ungeubten bas Lefen erschweren; aber ben geubten Mugen bes Inders feine hinderniffe in ben Weg legen \*\*).

Das Sanstrit, sagen bie Inder, ift die Sprache ber Sotter \*\*\*); in ihr find ihre heiligen Bucher, überhaupt

(3)

<sup>\*)</sup> Dieß Alles nach ber Grammatik von Bilkins, in Nersgleichung mit Bopp.

Diese gewaltigen Zusammensehungen, bis zu einem Worte von 152 Sylben, (As. Res. I, p. 360.) scheinen boch mehr Künsteleien im Schreiben gewesen zu seyn, als daß sie auf das Sprechen Einsluß gehabt hatten.

<sup>\*\*\*)</sup> As, Res. VII, p. 199.

die Werke ihrer klassischen Litteratur, größtentheils geschrieben. Sie heißt daber, nicht mit Unrecht, die heilige Sprache. Sie ist jeht eine todte Sprache, nur den Pandits oder Gelehrten verständlich, die sie erlernt haben. Man hat darum zweiseln wollen, ob sie je eine eigentliche lebende oder Bolkssprache, oder nur eine Ersindung der Braminen, zum Besten ihrer Religion, gewesen sey).

Ein unverftanbiger 3meifel, ten bas, mas mir jest pon biefer Sprache miffen, überfluffig wiberlegt! Es ift überhaupt schwer zu fagen, mas man unter einer folden Spracherfindung fich benken folle? Ware aber auch eine folche Erfindung gedenkbar, fo mare boch nie eine folche Ausbildung anders gebenkbar, als in bem Munbe bes Bolks. Wie hatte eine Litteratur, in Profa und Poefie eine ber reichsten, aufbluben mogen in einer Sprache, bie von Niemand gesprochen mare? Die batten bie Werke in ihr fich nicht blos erhalten, fonbern ein klaffisches Unsehn bei ber Nation erlangen mogen? Eine einst lebende Sprache kann als tobte Sprache in ihrer Litteratur fich erhalten, wie bas Lateinische und Griechische: aber ihre Litteratur konnte nur entstehen, als fie lebenbe Sprache mar.

Usien zeigt uns mehrere Beispiele ausgestorbener Sprachen; (ich brauche nur an die alt Persischen Dialekte zu erinnern,) die noch in ihrer Litteratur sich erhalten; wenn gleich die Litteratur keiner einzigen an Reichthum mit der bes Sanskrit auch nur entfernt scheint ver-

<sup>\*)</sup> As, Res. VII, p. 201.

glichen werben zu konnen. Wo die Religion des Rolks auf heilige Bucher gegründet ift, wird auch die Sprache, in der diese geschrieben sind, sollte sie auch im gemeinen Leben ausarten oder zu Grunde gehen, nicht ganz in Vergessenheit gerathen konnen; zumal wenn einer Priesterkaste mit dem außern Aultus zugleich auch die Lesung jener Schriften anvertraut ist. Aber man erinnere sich vor allen Dingen, daß im Orient überhaupet die Litteratur in einer viel engern, dei mehrern Bolkern unauflöslichen, Verdindung mit der Religion steht. Auch bei den Hindus ist dieses in einem hohen Grade der Fall; und die Sanskrit-Litteratur sand, als die Sprache in dem gemeinen Leben unterging, in der Religion eine nicht wankende Stütze.

Die Frage: ob das Sanstrit eine ursprüngliche Inbische Sprache sey? ist verschieden beantwortet worden. Jones, der die Hauptvölker und die Hauptsprachen Assens sich von Persien aus verbreiten läßt; ließ auch Indien durch Eroberer von dorther besetzen, die ihre Sprache mitbrachten \*); und leitet daraus die große Uehnlichkeit her, die zwischen dem Sanskrit und dem Bend, dem altesten der Persischen Dialekte, statt sinden soll. Paullino, der ihm sonst so gern in Allem wi-

<sup>\*)</sup> Works of Jones Vol. I, p. 26 sq. und über bas Jend bes sonbers p. 82. 83. in ber Borlesung über bie Perser. "Ich war, sagt Jones, nicht wenig erstaunt zu sinden, baß 6 bis 7 Worte unter 10 in Anquetil's Jend : Worterbuche reines Sanstrit waren."

berspricht, stimmt ihm boch barin bei #). Größer wurde allerdinas die Autorität eines neuen Forschers, bes D. Benben fenn, auf ben ich balb gurudtommen werbe; wofern es bekannt mare, bag feine Sprachkunde auch bas Bend umfaßt batte. Go lange wir aber bas Bend noch nicht weiter, als aus einem armlichen Wortervergeichniß kennen, über welches auch bie Runde jener Danner nicht binausgeben konnte, wird es erlaubt fenn, noch erst weitere Aufflarungen hieruber zu erwarten. Historisch läßt sich bie Krage: ob bas Sansfrit burch ein eroberndes Bolk nach Indien gebracht sen, nicht mehr beantworten, ba biese Begebenheiten über bie Beiten unferer Geschichte hinaufgeben; in meinen Augen bat fie überhaupt aber auch keine große praktische Wichtigkeit. Denn felbst biejenigen, bie bieg annehmen, mogen bod nicht in Abrede fenn, daß das Sanfkrit erst in Indien, mit ber Nation felbft, feine Bilbung erhalten bat. Gine Sprache ift aber ba ju Sause, wo fie gebilbet, nicht mo fie erfunden warb. Zuch unfere Muttersprache fammt, wie man es jest mahrscheinlich findet, aus Perffen ber; aber Riemand wird es bezweifeln wollen, daß fie in Deutschland erft zur Deutschen Sprache geworben ift. Die Berwandschaft zwischen bem Bend und bem Sanffrit kann vielleicht bei ber Nachbarschaft ber Bolfer ard-Ber fenn, als bie Bermandtschaft zwischen bem Deutschen und bem Perfischen. Aber gur gebilbeten Sprache ift. nach Allem was wir wiffen, bas Sanffrit fo gut erft in

<sup>\*)</sup> In her Abhandlung: De affinitate linguae Sauscredamicae

Indien geworben, als das Deutsche in Deutschland. Denn alle bie klaffischen Schriftsteller und Dichter in bem Canffrit, beren Bert jene Bilbung mar, geboren eben fo gut Indien an, als die in bem Deutschen unferm Baterlande.

Wenn aber es nicht bezweifelt werben mag, bas bas Sanffrit einft in Indien lebende Sprache mar, fo fraat es fich, ob bieg nur in gewissen Theilen von Inbien, und in welchen, ber Kall war? Der ob fich bie Sprache über gang Indien verbreitet hatte? So wie ferner: wie benn biese Sprache gur Schriftsprache marb, . und welches bie Beiten ihrer vollen Ausbildung waren? Bann und wie fie aufhorte lebenbe Sprache zu fenn?-Aufgaben, beren vollige Auflofung nur bann moglich fenn murbe, wenn wir eine fritische Geschichte ber Ration befäßen. Bei bem Mangel von biefer werben wir und mit Bahricheinlichkeiten begnugen muffen!

Wenn gefagt wirb, bas Sanftrit sen einst lebenbe Sprache gewesen, so wird damit nicht behauptet, daß es in eben ber Reinheit, in ber wir es in ben flaffischen Berfen Indischen Litteratur finten, ber einem Theile Indiens, viel weniger in ganz Indien sev gesprochen worben; sonbern nur, bag bie Schriftsprache aus ber verebelten Banbesfprache gebilbet fen. Dag aber bas Sanstrit in biesem Sinne bes Worts in einem großen Theile Indiens Landessprache gewesen sen, läßt aus der Bergleichung mit ben noch lebenben Indischen Sprachen, und bem Berhaltniß, in welchem es zu ihnen fteht, mit größter Bahrscheinlichkeit sich zeigen. Rach ben Aufklarungen, welche gelehrte Britten, Die bier nicht irren

konnten, gegeben baben, kommt bie in Cafbmir geretete Sprache bem Sanffrit so nabe, bag bie Abstammung besselben baraus nicht zu verkennen ift. Das Bengaliiche enthalt nach Colebroof \*) nur menige Borte, bie nicht offenbar aus bem Sanffrit berkamen. Die jebige Sprache bes Panjab scheint eben diesem Schriftsteller nur eine Ausartung bes Drafrit ju fenn; eines bem Sanffrit nabe verwandten Dialetts, ber nachst ihm auch am meisten burch Dichter ausgebilbet murbe. wir nach diesem es nicht als bochst mahrscheinlich annehmen, daß in diesem nordlichen Theile Indiens, besonders ben Ganges-Lanbern, vor allen Babar, wo ber Schauplat fo mancher ber alteften Indifchen Dichtungen ift, bas Sanstrit einst die Bolkssprache war? Dag fie obnebin in ben offentlichen Denkmablern bier gebraucht marb, ift icon oben aus ben Inschriften gezeigt. ferner bas hindostanische, welches in einem Theil bes Innern ber Salbinfel gerebet wird, eine Tochter bes Sanffrit fen, glaubt eben jener Sprachkenner mit Buverlässigfeit behaupten zu konnen \*\*). Ungewisser bagegen ift es, ob bas Marattische, so wie bie Dialekte an ben Ruften ber Halbinfel, bas Telinga an ben Ufern bes Krischna und Godavery bis zu ber Offfuste, und bas Tamulische auf Malabar gleiches Ursprungs feven? Denn wenn wir gleich horen, bag viele Worte in benfelben aus bem Sanffrit herstammen \*\*\*), so beweiset bieses boch

<sup>\*)</sup> As. Res. VII, p. 224. Auch fur bas Folgende.

<sup>\*\*)</sup> Colebrook As. Res. VII, p. 221.

<sup>\*\*\*)</sup> Colebrook 1, c. p. 228.

nicht die Abstammung ber Sprachen. Aber die Unterfuchungen eines nur zu fruh fur bie Inbische Sprachenfunde verftorbenen Gelehrten, haben es erwiesen, baß . die Herrschaft bes Sanskrit fich noch viel weiter, auch über bas öftliche Indien einst ausgebreitet haben muß. Diese ganber, über melche die Religion bes Budda, wenn auch wahrscheinlich mit manchen Ahmeichungen, sich verbreitet hat, haben auch eine Beilige Sprache, in welcher ihre Religionsschriften verfaßt sind, bas Bali ober Pali. Rach ben Forschungen bes D. Lenden \*), ber fich lange in jener Beltgegend aufhielt, und bem wir Die genauesten Nachrichten über bie Beschaffenheit, Berwandtschaft und Abstammung der dortigen Sprachen verbanken, ift es keinem 3meifel unterworfen, bag bas Bali eine Tochter bes Sanffrit ift, fowohl ben Worten als ber Grammatik nach. Er balt fie nebst bem Bend für ihre attefte Tochter, die als beilige Sprache von Malatta bis China berricht. Sie muß fich also mit ber Berbreitung bes Bubba = Kultus verbreitet baben ; bob fcon als felbstftanbige Sprache, ober als unvermeibliche Musartung bes Sanffrit unter entfernten und anders rebenben Bolfern, magen mir noch nicht zu entscheiben.

<sup>\*)</sup> On the languages and the litterature of the Indo-Chinese nations, by J. Leydon M. D. in As. Researches Vol. X. p. 158-288. Der Berf. geht hier 13 Sprachen bes jenseitigen Indiens durch, beren Natur und Bermandtschaft er zeigt; und spricht bann zulest von dem Bali, der heizligen Sprache jener Kander.

Sind aber jene erstern Dialekte Löchter bes Sansstrit, sind zugleich die ältesten Werke der Indischen Litteratur in dieser Sprache geschrieben, so ist eben dadurch auch schon das hohe Alter der Sprache in dem Sinne dargethan, daß wir keine ältere Sprache in Indien kennen. Unbeantwortet aber bleiben babei noch die Fragen: wann diese Sprache ihre volle Ausbildung erhielt? und wann und wodurch, sie aushörte lebende Sprache zu sepn? Die erste derselben kann eigentlich nur in dem, was über die Litteratur der Nation sogleich gesagt werden wird, ihre Beantwortung sinden; über die andere können wir nur wahrscheinliche Vermuthungen geben.

Die Untersuchungen von Jones und seinen Freunben hatten sie zu bem Resultat geführt, daß das Jahrhundert zunächst vor dem Anfange unserer Zeitvechnung, wenn nicht als die erste, doch wenigstens als eine der glänzendsten Perioden der Indischen Litteratur betrachtet werden musse \*\*). Denn damals war es, nach dem Bericht der Inder, als an dem Hose des Raja Vicramaditya \*\*), dessen Aera mit seinem Tode 56 vor Chr. ansfängt, neun der vornehmsten Indischen Dichter, vor allen Calidas, der Dichter der Sankontalä, und Amara Sinha, der Versassen diese Meinung hat sich der schon oben erwähnte Brittische Kritiker Bentley erhoben; und darzuthun gesucht, daß jener Vicramaditya und die neun Perlen

<sup>\*)</sup> Works of Jones I, p. 310. 311.

<sup>&</sup>quot;) Bei Dow History of Hindostan, und auch bei Polier wird ber Rame Bickermagit geschrieben.

an feinem Sofe in ein viel fpateres Beitalter, nemlich in bas zwolfte Sahrbunbert unferer Beitrechnung, geboren ; indem er ein Nachfolger bes Rajah Bojah gewesen sep; ber im Sahr 1182 nach einer hundertjahrigen Regierung gestorben sen #). Diese Angabe jeboch eines so viel spåtern Bicramabitva, an beffen Sofe jene neun Dichter geblubt haben follen, beruht einzig und allein auf ber Ausfage eines Indifden Gelehrten, bie Gr. Bentley begierig annahm, weil fie feine 3meifel in Betreff bes Beitalters bes Barana aufloste, welches er nach aftronomischen Grunden nicht so fruh wie gewöhnlich in bas Beitalter bes altern Bicamabitya feben wollte. Aber fann iene Angabe bes Braminen, ber gar feine Quelle nannte, und ber noch bagu bem größten Berbacht ausgefeht ift, baß er herrn Bentlen ju Gefallen fprechen wollte, in bert Augen uneingenommener Lefer einige Autoritat baben , zumal wenn bie Geschichte wiberspricht? Das Zeitalter, in welches biefer fpatere Bicramabitna gefest mirb, ift basjenige, in welchem bie Berrichaft ber Gasnaviden über bas norbliche Indien burch ben Eroberer Mabomeb aus bem Saufe ber Gauriben gefturzt marb \*\*). Ift bieß bas Beitalter, wo ein Kreis von Dichtern an bem Sofe eines Inbifchen gurften bie Musentunfte treiben. und als klaffische Dichter bei ber ganzen Nation fich geltend machen fonnte? eines Furften, beffen Name nicht einmal weiter bamals erwähnt wirb? Selbst auch die Erzählung ber hundertjährigen Regierung bes Borgan-

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII, p. 243.

<sup>\*\*)</sup> Seit dem Jahre 1183.

gers Rajah Bojah scheint nur aus einem Gebachtniffehler herzurühren. 3war nicht ber Worganger, aber ber Nachfolger, (nach einiger bazwischen eingetretener Unarchie;) bes ältern Vicramabitya heißt in ber Indischen Geschichte gleichfalls Rajah Bojah, ber zwar nicht hunbert, aber boch sunfzig Jahre regiert haben soll \*); und bas Jusammentreffen bieser Namen muß boch mindestens nicht viel weniger außerorbentlich, als jene hundertjährige Regierung erscheinen.

Wie man nun aber auch über bas Zeitalter biefer Dichter benten mag, fo ift es body feinesweges bas erfte, in welchem bas Sanffrit jur Dichtersprache, und zwar von Dichtern, bie als klaffisch von jeher anerkaunt murben, gebilbet marb. Die großen Epischen Dichter maren ihnen schon lange vorangegangen; und bas, mas ich bald unten über den großen Einfluß fauen werde, ben ibre Werke auf die Rultur ber Nation gehabt baben. wird es, boffe ich, barthun, bag auch bas tlaffische Zeitalter bes Sanffrit in ein viel boberes Alterthum bereits bingufgerudt merben muß. Der größte Beweis bafur liegt wohl schon überhaupt in ber hohen Ausbildung und bem Reichthum dieser Sprache und ihrer Litteratur felber; benn nur in bem Berlauf vieler Menschenalter konnte biese Musbilbung und biefer Reichthum entfleben. Und da die Wedas in diefer Sprache geschrieben find, ohne welche feine Braminenkafte bestehen mag, fo folgt von selbst, daß sie nicht junger als biese Rafte fevn fann.

<sup>\*)</sup> Dow History of Hindostan I, p. 26, 27.

## - Kritifche Unficht d. Ind. Alterthumskunde. 107

If nun aber das Sanskrit, wenn es einst lebende Sprache war, in dem Munde des Bolks von selber ausgeartet? oder ist es etwa durch ahnliche Ursachen, wie das Latein in Europa, das sich gleichfalls in seinen Tochtern überlebt, zu einer todten Sprache geworden? Bei der großen, fast ganzlichen, Lücke, welche sich, beinahe das ganze erste Jahrtausend unserer Beitrechnung hindurch, in den Indischen Geschichten sindet, — wie sollte es möglich seyn, diese Fragen historisch auf eine genügende Weise zu beantworten? Bielleicht daß eine genauere Bekanntschaft mit der Sanskrit-Litteratur ein helleres Licht hierüber verbreiten wird. Bisher lassen sich nur wenige Data ansühren, die kaum einige Strahlen in dieses Dunkel sallen lassen.

Das mahre Laterland biefer Sprache in bem obigen Sinn, bas noroliche Indien, ift gerade ber Theil biefes Landes, welcher burch frembe Eroberer zuerft, und am meisten leiben mußte, bie von Alexander bis auf Nabir Schah in baffelbe eindrangen. Begreiflich mare es, wenn auch biefes auf die Sprache zurudgewirkt hatte. Indeß fo lange fie fich nicht bleibend in bemfelben niederließen, (und wir wiffen nicht, daß biefes vor den Mahomedaniichen Eroberungen geschehen fen,) icheint boch biefer Ginfluß nicht fo groß gewesen zu fenn. Leiber! haben uns bie Griechen gar keine Nachricht über ben Buftand ber Indischen Sprachen zu und nach Alexanders Beiten erhalten. Daß indeß das Sanfkrit Schriftsprache gewesen und geblieben fen, beweisen bie oben angeführten Inschriften unwidersprechlich. Die erste mir bekannte Nachricht über die Bolkssprache erhalten wir erft bei bem Gin-

brechen ber Mahomebanischen Eroberer seit bem Sahre 1000 unserer Zeitrechnung. Damals, werben wir berichtet; warb in Bengalen bas Bhascha gerebet \*); welches aber nichts anbers als ein Bolfsbialeft bes Sanffrit mar-"Diefer Ausbrud", fagt Colebroot \*\*), "ben alle Inbische Philologen von Panini an bis auf die jetigen Lebrer ber Grammatik gebrauchen, bezeichnet ben Bolksbialekt bes Sanffrit, im Gegensatz gegen ben veralteten Dialekt ber Bebas; im gemeinen Leben wird er jedoch auch von jedem neuern Bolksbiglekt Inbiens gebraucht, besonders solchen, die aus dem Sansfrit verdorben find." Mus biesen Nachrichten geht also hervor, daß bie Ausartung des Sanstrit als Bolkssprache schon über die Zeis: ten ber Mahomedanischen Eroberung binaubgeht; aber went ichon ber alteste Grammatiker ber Inber Panini, bas Bhaicha ober ben Bolksbialekt von ber Schriftsprache unterscheibet, führt biefes nicht zu bem Schluff, baf von jeher eine solche Verschiedenheit muß statt gefunden baben; und daß nicht sowohl die Bolkssprache als ein verborbenes Sanftrit, als vielleicht mehr die Schriftsprache bes Sanffrit als eine verevelte Bolkssprache betrachtet merben muß? Seit ber Mahomebanischen Eroberung mag biefe Bolkssprache allerdings mehr verschlimmert morben fenn; aber nach bem, was oben von bem jeti= gen Bengalefischen, und feiner naben Bermanbtichaft. mit bem Sanffrit gesagt worben ift, halte ich es boch für bochst mahrscheinlich, daß es noch daffelbige Bba-

<sup>\*)</sup> Works of Jones I, p. 25.

<sup>\*\*)</sup> As, Res, VII, p. 225.

scha sen, daß zu den Zeiten der Mahomedanischen Eraberung hier geredet ward; nur wahrscheinlich mit mehreren Berunreinigungen aus den Sprachen der Bardaren. Sehr merkwürdig ist übeigens eine Nachricht, welche Colebrook giebt \*), daß der alte Dialekt Praja Bhascha, der in der Gegend von Mathura gesprochen ward, wo Krischna erschien, noch seht hier und in einem großen Theile des Duad an den Usern des Jumna und Ganges in großer Reinheit gesprochen werde; und die Siebesabentheuer des Gottes mit den Gopis hier noch in Wolksliedern besungen werden, welche in diesem Dialekt gedichtet sind. Se weiter man also nach Norden hinausgeht, um desto mehr scheint sich das Sanskrit in der Landessprache erhalten zu haben.

Die bisherigen Bemerkungen follten nur den Weg bahnen zu der Untersuchung über die zweite Hauptquelle der Indischen Alterthumskunde, die Indische Litteratur. Auch hier also entstehen die Fragen: Wie weit kennen wir sie? Wie weit sind wir über sie zu urtheilen berechtigt? Und welches Urtheil im Ganzen durfen wir nach diesem über sie fällen?

Allein schon ber Ausbruck Indische Litteratur enthalt etwas sehr unbestimmtes. Bei der großen Ausmerkfamkeit, welche das Sanskrit in Europa erregt hat, denken wir dabei zunächst an die Sanskrit-Litteratur. Allein diese Sprache blieb keinesweges die einzige, welche in Indien als Schriftsprache gebraucht und ausgebildet ward. Auch andere Dialekte, auch solche, die nicht mehr

<sup>\*)</sup> As. Res. VII, p. 231.

m ben lebenben gehoren, wie bas Prafrit, - welches jeboch nur als eine andere, weniger verfeinerte, aber weichere Munbart bes Sanffrit betrachtet wetben fann \*, - genießen eines ahnlichen Borzugs; und felbst die noch iett lebenden Mundarten find nicht arm an Werken ber Profa und besonders der Poefie; welche gewiffermaßen als klassisch von der Nation betrachtet werden. aber behauptet bie Sankrit = Litteratur einen folchen Bor= rang vor ben übrigen, daß ihr vorzugsweise biefer Beiname gebubrt. Es ift bie beilige Sprache. teften Religionsbucher, Die Bebas, wie Alles mas an biesen hangt, sind in bieser Sprache geschrieben; nicht meniger die berühmteften und alteften ihrer Epischen Gebichte. So wird also, bei ber Beantwortung jener Fragen, auch von uns junachft nur auf bie Sanftrit-Bitteratur Rudficht genommen werden muffen.

Wir kennen jest bie Sanfkrit-Litteratur nicht mehr allein aus ben Titeln ihrer Werke \*\*); fonbern auch jum

<sup>\*)</sup> Jones Works VI, p. 206. The Pracrit, which is little more, than the language of the Brahmans melted down by a delicate articulation to the softness of Italian.

<sup>\*\*)</sup> Den wichtigsten Beitrag zu lestern lieserten bisher die D.D. Hamilton und Langles in dem Catalogue des Manuscrits Samskrits de la Bibliotheque Impériale, avec de uotices du contenu de la plupart des ouvrages etc. à Paris 1807. Das Berzeichniß enthält die Titel und zum Theil Auszüge aus 178 Schriften im Sanstrit; und 14 im Benzgalessichen. Zu diesen muß jest noch gefügt werden: Catalogus Librorum Sanskritanorum, quas Bibliothecae Universitatis Havniensis vel dedit vel paravit Nathanasl Wallich

Theil aus Uebersetzungen und Auszügen; zum Abeil aus ben Originalen. Wir wissen baraus, baß sie an Werken ber Poesse wie ber Prosa reich ist; wie beschränkt aber bei bem Allen noch unsere Kenntnisse bleiben, dieß wird eine genauere Ansicht des Einzelnen am besten zeigen.

Als das alteste Werk wie des Sanffrit, so der ganzen Indischen Litteratur, ja in einem gewissen Sinne die Quelle aus der sie gestossen ist, werden uns die Wedas genannt. Bei jeder Gelegenheit werden sie erwähnt als die Bucher, deren Lesung den Braminen besohlen ist; als die Quellen der Religion; als von Brama selber mitgetheilt \*). Ulso vor Allem: was wissen wir von den Bedas? was enthalten sie?

Allerdings besitt Europa eine mahrscheinlich vollstanbige Abschrift ber Bebas in ber Ursprache, welche in bem Brittischen Museum aufbewahrt wird ##). Aber sie sind unübersett; und ihr großer Umfang wird es auch schwer-

- M. D. Horti Botanici Calcuttensis praefectus. Scripsit Erasmus Nyerup, Bibliothecarius Universitätis. Hafniae 1821. Die koftbare Sammlung enthalt wohl alle in Bengalen gesbruckte Sanfkrit: Berke; mit kurzen, aber fchabaren, litter rarischen Bemerkungen bes Herausgebers begleitet.
- \*) Man sehe ben aus bem Sanstrit übersehten Auffat : On the Indian Litterature. As. Res. I. p. 340, mit bem Commentar.
- \*\*) In XI, starten Banben. Der Oberst Polier, berfelbe, bem wir die Mythologie des Indous verdanken, wovon noch unten wieber wird die Rebe seyn mussen, brachte sie aus Indien mit, und legte sie in jener Sammlung nieber. Man sehe: As. Research. I. p. 347.

lich je gestatten, daß eine vollständige Uebersehung von ihnen geliefert wird. Einige Sommen baraus hat zwar Jones in's Englische übertragen \*); einige Stellen find von Bopp überfett \*\*). Jene sind aber nicht sowohl Uebersetzungen, als Nachahmungen in gereimten Englischen Berfen. Allerbings verbanten wir inbeg biesem Gelehrten einige genauere Rachrichten in seiner Ubbandlung über die Litteratur ber Hindus \*\*\*). Doch wurden biefe, und einige andere gerstreute Rotigen ober Bruchftude, und feinesweges erlauben, über bas Sanze ein Urtheil zu fällen, wenn nicht bie Abbandlung von Colebrook +), ber querft mit einem fritischen Blid biese heiligen Bucher ftubierte, uns einigermaßen in ben Stand fette. Wie schwer es inbeffen balt in Indien felbst fich ein vollständiges Eremplar ber Bebas zu verschaffen, zeigt sein Beispiel; ba mehrere wichtige Abfcnitte ibm nicht zu Geficht kamen.

Die Sammlunng ber heiligen Schriften, welche wir bie Bebas nennen, bilbet zwar zusammen ein Ganzes als Sammlung, zerfällt aber in vier Theile, die als eben so viele einzelne Bebas betrachtet, und burch eigene Namen unterschieden werden. Sie heißen der Rig-veba, der Yajusveda, der wieder in den weißen

<sup>\*)</sup> Works of Jones. VJ. p. 313 sq.

<sup>\*\*)</sup> hinter bem Konjugationsspftem bes Sanftrit.

<sup>\*\*\*)</sup> Works Vol. I. p. 349.

<sup>+)</sup> In ben As. Res. VIII. p. 377-497. On the Vedas, or sacred writings of the Hindus. — Ich schreibe ftets mit ihm Bebas; nicht Bebams aber Bebs, wie Andere.

und schwarzen fich theilt: ber Samaveba; und ber Atharveba \*). Der lebte ift von ben Rritifern als spatern Urfprungs oft bezeichnet worben; allein wenn gleich bie Mechtheit einzelner Abtheilungen beffelben nicht ohne Grund bezweifelt wird, so ift es doch bochst mabrscheinlich, bag wenigstens ein Theil bes vierten Bebas fo alt als bie brei anbern ift \*\*). Der Grund, wedwegen oft nur bie brei genannt werben, liegt nicht in ber Berschiedenheit bes Alters, sondern bes Inhalts. Die Ramen ber brei erften Bebas kommen von ber ver-Schiebenen Befchaffenheit und Beffimmung ber barin enthaltenen Gebete ber, Die bei feierlichen Gelegenheiten gebraucht wurden. Sind biese metrisch, so beigen sie Rich; find sie in ungebundener Schreibart: Jajusch; und in fofern fie jum Gefange bestimmt finb, Saman. Der vierte Beba enthalt zwar auch Gebete; aber nicht folche, bie bei benselben feierlichen Beranlassungen, wie die in

- \*) Persisch heißen sie: Rig, Yejir, Sam, und Atherbum. Man sehe Ayeen Acheri II p. 408. Der von Voltaire 1778 herausgegebenen Ezour Vedam, ou ancien commentaire de Vedam, traduit par un Brama du Sauscritam, den man so lange für eine achte Quelle Indister Weisheit hielt, ist ein neues Machwert; wie es jest h. Etlis in seinem Account of a Discovery of a modern imitation of the Vedas. As. Res. XIV, 1. erwiesen hat. Der Name Ezour ist aus Jajous ober Vejir verberht.
- \*\*) Colebrook 1. c. p. 381. Gewiß ift er fehr alt; benn auch in ben altesten epischen Gebichten werben bereits vier Bebas ermahnt.

ben brei andern, gebraucht wurden, sondern bei andern; und unterscheibet fich daburch von jenen.

Jeder ber Bedas besteht aus zwei Theilen; aus Gebeten (Mantras;) und Vorschriften (Brahmanas). Die vollständige Sammlung ber homnen, Gebete und Anrufungen, die zu einem Beba geboren, heißt beffen Alles übrige gebort zu ben Brahmanas. Sanbita. Diese enthalten Borschriften, welche Religionspflichten einscharfen: Marimen, bie biefe Worschriften erklaren; und Stude, die fich auf Theologie beziehen. tern beißen Upanischabs. Indeg darf man bei ber jetigen Unordnung ber Bebas fich bie Absonberung biefer verschiedenen Stude nicht zu scharf benken. Einige Upanischads find Theile der Brahmanas; andere steben in ganz abgesonderter Form; und noch andere sind selbst Theile bes Sanhita #).

Ein Haupttheil der Bedas also besteht aus Hymnen und Gebeten. Die des ersten Bedas sind meist Lobpreisungen, in 10000 Versen oder vielmehr Stanzen, in verschiedenen Verkarten. Sie werden Heiligen (Rischis) in den Mund gelegt, die, so wie die Gottheiten, an die sie gerichtet sind, darin genannt werden. Oft sind die Rischis offenbar die Versasser \*\*). Es sind theils Braminen; zuweilen aber auch Könige. Viele sind auch Dankhymnen an Könige, welche die Versasser freigebig belohnt hatten. Undere sind Beschwörungen. Die Hymnen und Gebete des zweiten Bedas bilden den kurzern

<sup>\*)</sup> Colebrook t. c. p. 357, 388,

<sup>\*\*)</sup> Colebrook p. 392. Aus ihm auch bas Folgende.

## Rritische Anficht b. Jub. Alterthumstunde.

Theil beffesben. Gie find theils in Berfen, theils in metrifcher Profa. Gie beziehen fich meifientheils auf Opfer, bei benen fie gesprochen werben muffen, besonbers bas feierliche Opfer eines Pferbes. Much Gebete bei ber Einweihung eines Konigs. Sie sind theils Rischis theils Gottern beigelegt \*). Die Hymnen und Gebete biefer beiden Bebas find zur Recitation bestimmt. welche jedoch nach festen vorgeschriebenen Kormen gesche-Singegen bie hommen bes britten Bebas, fammtlich metrifch, find blos fur ben Gefang bestimmt. Auch der vierte Beda enthält üben 760 Hymnen und Gebete, bie großentheils in Bermunschungen befteben. Die Gottheiten, an welche alle biese hymnen gerichtet find, find aber keineswegs biejenigen, welche in ber Inbischen Mythologie nachmals als Geroen glanzen; es find vielmehr personificirte Gegenstande ber Natur; bas Kirmament, bas Keuer, bie Sonne, ber Mond, bas Baffer, die Luft, ber Dunftfreis, die Erde ic. unter mancherlen Ramen ober Beinamen \*\*). Die ihnen zu bringenben Opfer, bie Rauchwerke, und ber heilige Trank aus bem Saft ber Mondpflange \*\*\*), geben überfluffigen Stoff ju ben gablreichen Gebeten, welche bei ben

<sup>\*)</sup> Mehrere baraus find überfest in As. Res. V. und VII. in ben brei wichtigen Auffagen von Colebrook on the religious Ceremonies of the Hindus, and of the Brahmans especially.

an fehe vor allen Colebrook in As. Res. VIII, p. 398. und vergleiche bie von Bopp gegebene leberfegungeprobe.

<sup>\*\*\*)</sup> Asclepias acida; ober Cynauchum viminale.

einzelnen Gebräuchen gesprochen werden mussen. Nach den Grundsagen der Braminen kommt dabei wenig darauf an, den Sinn verselben zu verstehen; man muß vor allen den Heiligen kennen der spricht; die Gottheit, zu der gesprochen wird; die Gelegenheit, bei ber der Hynthmus gebraucht wird; das Sylbenmaaß oder den Rhythmus; und die verschiedenen Arten der Recitation, entweder Wort sur Wort, oder mit Versehungen der Worter; denen magische Kräste beigelegt werden \*).

Der andere Theil des Beda besteht aus den Bramanas und Upani abs. Bramanas ift ber allgemeine Name für bie sammtlichen Theile ber Bebas, bie nicht gu ben Sanhitas gehoren. Ginen Saupttbeil bavon machen bie Upanischabs aus. Gin Name, ber nicht, wie man ihn oft übersett, Mufterien, fondern die Biffenschaft von Gott, bezeichnet; und zwar in bem boppelten Sinne, Die Wiffenschaft felbft, und Die Schriften, worin fie gelehrt wird \*\*). So find also bie Uvanischads die eigentliche Grundlage ber Indischen Theologie, indem fie Die Untersuchungen sowohl über bie Gottheit felbft, als über die Welt, die Natur ber Seele u. f. w. enthalten. 3mar enthält jeder Weba auch Upanischads; allein in den beiben erften machen fie nur ben geringern Theil aus: bagegen enthalt ber Samanveba die langsten und abstraftesten Untersuchungen biefer Urt; und guch in bem vierten, ober Atharveda, fullen die Upanischads die gro-Bere Balfte aus \*\*\*). Die Upanischabs find in verschie-

<sup>\*)</sup> Colebrook L. c. p. 389. 390.

<sup>\*\*)</sup> Colebrook 1. e. p. 472.

<sup>\*\*\*)</sup> Colebrook I. c. p. 461. 471.

benen Formen, baufig in Dialogen, bie zwischen Gottbeiten, Elementen, Rifchis und Gottern z. gehalten werben; oft aber auch in eigentlicher Lehrform gefchrieben; und ba fie nicht felten anch in Anrufungen übergeben, so erklart es fich baraus, weshalb bie fcbarfe Grenzlinie zwischen ihnen und ben Mantras nicht immer gezogen werben fann. Einzelne berselben wurden schon von Jones übersett \*); aber wenn auch feine vollstanbige lleberfetung, boch reichliche Auszuge baraus, verbanken wir bemselben Gelehrten, ber auch ben Benbaveffa, nach Europa brachte, Unquetil Duperron. Sie füllen in seinem Upnekhat \*\*) nicht weniger als zwei Quaribanbe. Bu nicht geringer Erwartung mag fich also ber Leser baburch fur bie Kunde bes Inbischen Religionsstudiums berechtigt halten. Aber erstlich ift bieser Upnethat ein Perfischer Auszug, und aus biefer Sprade, nicht aus ber Urfprache, überset; und wer mag, bier fur die Treue ber Perfischen Ueberfetung haften? Außerbem Scheint es ber Berausgeber fast barauf angelegt zu haben, burch bie Gestalt, in ber er ihn gab, ibn unbrauchbar zu machen. Der Upnethat enthalt nemlich zwar Auszuge aus allen vier Bebas; aber ohne alle Ordnung bald aus biefem bald aus jenem; bie meiften jeboch bei weitem aus bem vierten; also ohne systematifche Ueberficht, und ohne Bollftanbigkeit. Diese Auszuge nun aber hat ber Uebersetzer in einer burchaus wortlichen

<sup>\*)</sup> In ben Extracts from the Vedas, Works Vol. VI,

<sup>\*\*)</sup> Upnekhat studio Anquetil Duperron. Paris, 1801. Es ift bie Perfische Form bes Ramens fur Upanischab.

lateinischen Uebersehung so unverständlich wiedergegeben, baß er selbst sehr oft dem unverständlichen das verständsliche Latein, in Klammern geschlossen, beisügen mußte. Nun denke man sich diese Versahrungsart bei Materien, die an sich schon abstrakt und dunkel sind; und man wurde es wenigstens nicht befremdend sinden konnen, wenn dieher außer dem Versasser und Seeger noch kaum Jemand den Upnekhat durchgelesen hatte. Und wenn ihn jemand las, — verstand er ihn? Ich gestehe, auch nach wiederholten Versuchen, meine Unfähigkeit dazu; und muß es den Forschern der Religionsgeschichte überlassen, darüber Ausschlässe zu geben.

Diese Erörterungen werden dazu dienen, die Frage im Allgemeinen zu beantworten: was in den Bedas zu suchen sen? Es ist kein geringer Gewinn, ihren Inhalt und ihre Bestandtheile im Ganzen zu kennen; wenn auch das Studium des Einzelnen noch erst seinen Bearbeiter erwartet. Aber doch auch dasjenige, was wir dis jest von diesen heiligen Schriften wissen, sührt uns von selbst zu einigen Resultaten, die für die Indische Alterthumstunde nicht unwichtig sind.

Erstens also: Die Bebas find Sammlungen großtentheils einzelner kleiner Stude von verschiedenen Berfassern, beren Namen, wie bei den Hymnen, häusig in ihnen felber angegeben werden \*). Sie konnten also

<sup>\*)</sup> Bei jebem Beba finbet fich nemlich ein Index "von unber zweifelter Aechtheit", ber ben Inhalt, und bie Ramen ber Berfaffer ber einzelnen Stude giebt. As. Res. VIII, p. 392., wo Colebroof bie wichtigsten nennt. — Unter ben barin

nicht auf einmal entsteben; und wenn wir fie auch aus gleich anzuführenden Grunden in ein bobes Alter hinaufruden muffen, fo bedurfte es boch eines langen Beitraums, bis fie entstehen, und in eine Sammlung, wie' fie jest ift, vereint werben konnten. Da ein großer Theil berfelben aus Homnen und Gebeten besteht, so murbe man es nicht anders als hochst mabrscheinlich finden, baß Dieje vorber burch mundliche Ueberlieferung waren erhalten morben, bis man bie Schrift zu Bulfe nahm, fie gu . firiren; wenn auch nicht bie Tradition bieg ausbrudlich faate \*).

Ferner: Um ihnen ihre jetige Gestalt ju geben, bedurfte es also eines Sammlers, ber fie ordnete. Sage nennt als folden bei ben Inbern Brafa; ber schon in bas mythische Beitalter binaufgeruckt wirb. Aber Bpafa ift nur ein Beiname, und bebeutet: ber Cammler \*\*). Wir find also bamit nicht fluger. Nach Colebroof wird aber biefer Beiname bem Dwapajana beigelegt; ber bie Bebas gesammelt haben foll. von biefem lettern ift weiter nichts befannt; und felbft

perzeichneten Ronigsnamen finde ich teinen, ber in bem Berzeichniffe bei Jones Works I, p. 296 sq. portame.

<sup>\*)</sup> As Res. VIII, p. 378. - Die Absingung ber homnen burch bie Braminen bemerkten ichon bie Griechen in Alexanbere Beiten. Damit beftieg Calanus freiwillig ben Scheiterhaufen. Es waren homnen, fagten bie Inder, jum Lobe ihrer Gotter. Arrian. Op. p. 147. - Bird man es begroeifeln, bag es hymnen aus ben Behas maren?

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 378, 392, 488.

lateinischen Uebersehung so unverständlich wiedergegeben, daß er selbst sehr oft dem unverständlichen das verständliche Latein, in Klammern geschlossen, beisügen mußte. Nun benke man sich diese Verkahrungkart bei Materien, die an sich schon abstrakt und dunkel sind; und man wurde es wenigstens nicht befremdend sinden konnen, wenn dieher außer dem Versasser und Seher noch kaum Vemand den Upnekhat durchgelesen hatte. Und wenn ihn jemand las, — verstand er ihn? Ich gestehe, auch nach wiederholten Versuchen, meine Unfähigkeit dazu; und muß es den Forschern der Religionsgeschichte überlassen, darüber Ausschlässe zu geben.

Diese Erörterungen werden bazu bienen, die Frage im Allgemeinen zu beantworten: was in den Bedaß zu suchen sey? Es ist kein geringer Gewinn, ihren Inhalt und ihre Bestandtheile im Ganzen zu kennen; wenn auch das Studium des Sinzelnen noch erst seinen Bearbeiter erwartet. Aber doch auch dasjenige, was wir die jett von diesen heiligen Schristen wissen, führt uns von selbst zu einigen Resultaten, die für die Indische Alterthumstunde nicht unwichtig sind.

Erstens also: Die Bebas find Sammlungen größtentheils einzelner kleiner Stude von verschiedenen Berfassern, beren Namen, wie bei ben Homnen, haufig in ihnen selber angegeben werben \*). Sie konnten also

<sup>&</sup>quot;) Bei jebem Beba findet sich nemlich ein Index "von unber zweiselter Aechtheit", ber ben Inhalt, und die Ramen ber Berfasser ber einzelnen Stude giebt. As. Res. VIII, p. 392., wo Colebrook die wichtigsten nennt. — Unter ben barin

nicht auf einmal entstehen; und wenn wir sie auch aus gleich anzusührenden Gründen in ein hohes Alter hinaufrücken mussen, so bedurfte es doch eines langen Zeitraums, bis sie entstehen, und in eine Sammlung, wie
sie jett ist, vereint werden konnten. Da ein großer Theil
derselben aus Hymnen und Gebeten besteht, so wurde
man es nicht anders als hochst wahrscheinlich sinden, daß
diese vorher durch mundliche Ueberlieferung waren erhalten worden, bis man die Schrift zu Hulfe nahm, sie zu
siriren; wenn auch nicht die Aradition dieß ausdrücklich
sagte \*).

Ferner: Um ihnen ihre jetige Gestalt zu geben, bedurfte es also eines Sammlers, der sie ordnete. Die Sage nennt als solchen bei den Indern Lyasa; der schon in das mythische Zeitalter hinausgerückt wird. Aber Byasa ist nur ein Beiname, und bedeutet: der Sammler \*\*). Wir sind also damit nicht flüger. Nach Colebrook wird aber dieser Beiname dem Dwapajana beigelegt; der die Bedas gesammelt haben soll. Aber auch von diesem letzern ist weiter nichts bekannt; und selbst

perzeichneten Konigsnamen finde ich keinen, ber in bem Berzeichniffe bei Jones Works I, p. 296 sq. porkame.

<sup>\*)</sup> As Res. VIII, p. 378. — Die Absingung ber hommen burch die Braminen bemerkten schon die Griechen in Alexans bers Zeiten. Damit bestieg Calanus freiwillig den Scheiters hausen. Es waren hommen, sagten die Inder, zum Lobe ihrer Götter. Arrian. Op. p. 147. — Wird man es bes zweiseln, daß es hommen aus den Bedas waren?

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 378, 392, 488.

bem Laufe ber Beit, seitbem fie niebergeschrieben wurben, nicht febr verandert und interpolirt fenn? Dieg scheint um so viel wahrscheinlicher, ba nach ber Sage ber Inder Angfa mehrere Schuler hatte, bie jeber wieber ihre Boglinge, und diese andere unterrichteten, so daß auf diese Weise zulett so viele große Beranderungen in bem Tert, ober in ber Art ihn zu lesen und zu recitiren entstanden, daß nicht weniger als 1100 verschiebene Schulen ber beiligen Schriftkunde fich bilbeten \*). Wenn man biese Angabe auch nur fur bas nehmen will mas fie ift, fo muß boch baraus ber Berbacht aroffer Beranderungen hervorgeben. Allerdings murbe erft bie Bergleichung vieler Eremplare hier ein Licht gewähren konnen. Allein erfilich beziehen biefe Beranderungen fich großentheils nur auf ben außern Bortrag; um fo mehr ba biefer als bie Sauptsache nach bem Dbigen betrachtet wird; ferner aber konnen auch folde Beranderungen schwerlich neu, sondern muffen schon fehr alt fenn; ober, mit andern Borten, ber jebige Tert ber Bebas muß schon ein hohes Alter haben; welche Beranberungen er auch fruber erlitten haben mag. Dieg zeigen erftlich bie unzähligen Citate, welche felbst schon in ben alten Schriften eben fo wie in ben jetigen Bebas gelesen werben; ferner aber tragen bie Bebas in ben alten Gloffen, womit fie verfeben find, die Stute ihrer Aechtheit bei fich. Erft ein gloffirtes Wert, fagen bie Inbifchen Gelehrten, ift vor Berfalschungen gefichert, weil ber Gloffator jebe Stelle bemerkt und jedes Bort erklart ##).

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII. p. 382

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VIII. p. 480 sq.

Selbst auch die streng vorgeschriebene Art, wie die Bebas nach bestimmtem Rhythmus ober Melodien gelesen ober gesungen werben mussen, erschwerte die Interpolation, und macht sie fast unmöglich; weil sie gleich mußte bemerkt werben.

Sechstens: Die Bebas, indem sie gleich bem Bendavefta großentheils ein Ceremonialgeset enthalten, feten also einen gewissen Rultus voraus; ber, an Gebrauche und Anrufungen gebunden, einer Priefterkafte anvertraut ift. Diefer Rultus bezieht fich inbeg auf eine Religion, beren Grundlage, nach ber übereinstimmenden Behauptung aller, die fich mit ihr beschäftigen, ber Glaube an eine einige Gottheit ift \*); bie fich aber in ben großen Gegenständen der Natur offenbart, welche unter manderlei Benennungen als Gotter angerufen merben. Mir mogen alfo bie Religion ber Bebas in biefem Sinne eine Naturreligion nennen. Aber fie ift zugleich, und bieß ist ihre nationale Eigenthumlichkeit, mit ben feinsten Spekulationen burchwebt, woran bie Upanischabs so reich find. In jenen, in ein mpflisches Dunkel gehullten, Behren und Betrachtungen über bas Unendliche; über ben Ursprung und bie Matur ber Dinge; über bas Ausstromen und wieder Burudfehren ber Befen in bie Gottheit, fand ein, ju ftillen Spekulationen geneigtes, Wolf fo reiche Nahrung fur feinen Geift, daß es baburch nicht felten zu bumpfem hinbruten gebracht marb. Bie

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII. p. 396. Daffelbe ertlaren Jones, Paullino, auch bie Danifden Miffionare in ihren Berichten. Auch manche Stellen bes Upnethat bestätigen bieß.

schwer auch biese Theile ber Bebas, bie ber Upnethat enthalt, zu versteben senn mogen, so beburfen sie boch nur eines maßigen Studiums, um uns ben einen Hauptzug bes geistigen Charakters bieses merkwurdigen Bolks, seinen Hang zur Spekulation, vollkommen zu erklaren.

Siebentens: Die Wedas waren also zwar die Quelle ber Indischen Religion; keinesweges aber der Indischen Mythologie. Die Quelle von dieser ift, wie unten erhellen wird, das Indische Epos. Der Gottheiten, an welche die Anrufungen in den Bedas gerichtet sind, sind zwar viele; es sind aber Personisitationen der Naturgegenstände; und sie lassen sich, nach der eigenen Glosse der Bedas, auf die drei zurücksühren \*): Feuer, Lust und Sonne; die wiederum nur als Manisestationen Gines Urwesens zu betrachten sind. Zwar kommen in einigen Stellen die ersten Erundzüge von Mythen vor, wel-

<sup>\*)</sup> Colebrook As. Res. VIII. p. 396. hat die Stelle im Original und überset gegeben. Man vergleiche damit die erste ber drei Abhandlungen von Colebroof: On the religious ceremonies of the Hindous. As. Res. Vol. V., wel: the die täglichen Gebräuche und Gebete eines Braminen entibalt. Sie sind an die Sonne, das Feuer, das Wasser z., gerichtet; nicht an Vischnu, Schiva 2c., wenn gleich ein paarmal ihre Namen erwähnt werden. Defter dagegen Brahma, als der Erste und Unveränderliche. "Brahma is truth, the one immutable being" etc. p. 362. Erst nachdem die Setten von Schiva und Vischnu entstanden waren, ward ihr Austus dem des Brama vorgezogen; denn der des letztern ist nur geistig; der der beiden andern sinnlich.

de die Dichter ausführlicher behandeln; aber nirgenbs die Lieblings = Legenben jener Secten, bie ben Lingam ober ben Rrifdna verehren \*). Daraus geht also von felbft ein urfprunglicher Unterschied amischen ber Priefterreligion und ber Bolfereligion bervor; womit feinesmeges geleugnet ift, bag beibe in gemiffen Begiehungen auf einander, und Berbaltniffen gegen einander fteben : welche ju entwickeln ben Forschern ber Indischen Religion überlaffen bleiben muß \*). Die Bebas find bie Quelle ber Priefterreligion; feinesweges aber tonnen fie als bie Quelle ber Bolkbreligion betrachtet werben. Auch ift ibre Lesung nicht einmal bem Bolle gestattet. Die Braminen burfen und follen fie felber lefen und erklaren : ihr Ruhm ift es, in ben Bebas bewandert zu fenn; bie auf fie folgenben Raffen burfen fie nur boren, ober bochftens lefen; bie niebern Raften, ber große Saufen, auch nicht einmal lesen boren. So behielt bie Rafte ber Braminen es immer in ihrer Gewalt, ben übrigen fo viel ober fo wenig bavon mitzutheilen, als fie fur gut fant. Aft aber auch eine fo abstratte Behre, wie bie ber Upanischabs, bagu geeignet Bolfslehre zu werben, auch wenn man fie bazu machen wollte? Liegt es nicht in ber Ratur ber Dinge überhaupt, bag bei einer nation, mo eine enguefchloffene Priefterkafte fich im Befit beiliger

<sup>1)</sup> Colebrook p. 398. Not.

<sup>\*\*)</sup> Die eben ermähnte Abhanblung von Cole broof As. Res. Vol. V. enthält bagu, wenn er gleich nicht birekt Priefters und Bolkereligion unterscheibet, die wichtigften Belege und Erdterungen.

schwer auch biese Theile ber Bebas, bie ber Upnethat enthalt, zu versteben seyn mogen, so bedürfen sie boch nur eines mäßigen Studiums, um uns den einen Hauptzug bes geistigen Charakters dieses merkwürdigen Bolks, seinen Hang zur Spekulation, vollkommen zu erklaren.

Siebentens: Die Vedas waren also zwar die Quelle der Indischen Religion; keinesweges aber der Indischen Mythologie. Die Quelle von dieser ift, wie unten erhellen wird, das Indische Epos. Der Gattheiten, an welche die Anrufungen in den Bedas gerichtet sind, sind zwar viele; es sind aber Personisskationen der Naturgegenstände; und sie lassen sich, nach der eigenen Glosse der Ledas, auf die drei zurücksühren \*): Feuer, Lust und Sonne; die wiederum nur als Manisestationen Eines Urwesens zu betrachten sind. Zwar kommen in einigen Stellen die ersten Erundzüge von Mythen vor, wel-

<sup>,\*)</sup> Colebrook As. Res. VIII. p. 396. hat die Stelle im Driginal und übersett gegeben. Man vergleiche damit die erste der drei Abhandlungen von Colebroof: On the religious ceremonies of the Hindous. As. Res. Vol, V., welche die täglichen Gebräuche und Gebete eines Braminen enthalt. Sie sind an die Sonne, das Feuer, das Wasser zu gerichtet; nicht an Wischnu, Schiva 2c., wenn gleich ein paarmal ihre Namen erwähnt werden. Defter dagegen Brahma, als der Erste und Unveränderliche. "Brahma is truth, the one immutable being" etc. p. 362. Erst nachdem die Setten von Schiva und Vischnu entstanden waren, ward ihr Austus dem des Brama vorgezogen; denn der des lestern ist nur geistig; der der beiden andern sinnlich.

aus hervorgehen. Diese beziehen sich auf ben Kustus von Gottheiten, welche nicht in ben Bedas, sondern in ben Indischen Spopoen glanzen. So gut wie Homer und Hesiod es waren, welche, wie schon Herodot bemerkt, den Griechen ihre Götter bildeten, eben so gut waren es auch die großen epischen Dichter der Inder, welche der Indischen Volksreligion, wenigstens großentheils, ihre Götter gaben. Nur darf dabei nicht undemerkt bleiben, daß diese Dichter selber zu der Braminenkaste gehörten; wodurch sich also nicht blos im Allgemeinen das ursprünglich engere Verhältniß erklärt, in dem Priester- und Volksreligion zusammenstanden; sondern auch wie, als die alte Religion der Vedas in der Braminenkaste ausartete, die Priesterreligion sich mit der Bolksreligion gleichsam verschmelzen konnte.

Den Ursprung der Sekten historisch zu erklaren, und der Zeit nach zu bestimmen, sind wir freilich nicht im Stande. Die beiden Sekten des Schiva und Bischnu sind zwar setzt die am allgemeinsten ausgebreiteten; aber nicht die einzigen. Neben ihnen besteht die des Ganescha, und mehrere andere \*). Aus der innern Natur, und den Gegenständen des Kultus wird es freilich sehr wahrscheinlich, daß die Sekte des Schiva, die den Lingam verehrt, die ältere; überhaupt vielleicht tie alte Wolksreligion sen; hingegen die des Bischnu als Krischna-Verehrer erst einer Resorm ihren Ursprung zu vers danken habe, deren Zweck war, den grobsinnlichen Kul-

<sup>\*)</sup> Man sehe hierüber besonders Colebroot in As. Res VII. p. 279. sq.

tus mehr ju verfeinern. Aber bie Gefte bes Rrifchna fleht jugleich in einer fo unaufloslichen Berbindung mit bem Indischen Epos, beffen hauptgegenstand bie Beschichte ber Inkarnation bes Bischnu als Krischna ift, daß man ihren Cultus wohl mit Recht eine poetische Rcligion nennen kann, wie unten aus ber Untersuchung über bas Indische Epos noch mehr erhellen wird. Der Berfuch, welchen Jones jur Bestimmung ber Beit bes Ursprungs ber Sette bes Rrifding gemacht bat, ber qu= folge seine Erscheinung 1200 Jahre bor Christo gesett werben muß, beruht auf fehr schwachen Grunden; fo wie die ber Erscheinung bes Bubba um zwei Jahrhunberte spater \*1. Bas wir von dem lettern mit Buverlaffigkeit wiffen, ift nur, bag auch er ber Stifter einer Sette wurde, welche einft in einem großen Theile Inbiens geherricht haben muß; beren Lehren und Rultus jedoch mit benen ber Braminen im Biberspruch ftanben; fo daß ein Zodhaß zwischen ihnen entstand; ber mit ber Berbrangung ber Bubbiften aus Indien enbigte. Bie viele und wie wichtige hiftorische Aufgaben hierbei aber noch unbeantwortet bleiben; fallt in bie Augen. Es ift nicht blos die Beit ihrer Entstehung, (worüber nach allen aufgestellten Bermuthungen bennoch ber größte Renner bes Sanffrit, Colebroot, es nur als feine Deis nung zu geben magt, baß fie zwar junger fen als bie Bedas, aber alter als die Entstehung ber Geften bes

<sup>\*)</sup> Works of Jones I. p. 29. Remlich auf einigen Angaben der Bewohner von Cashmire.

Schiva und Krifchna #); ) welche zweifelhaft ift; wiewohl, daß fie fehr alt fenn muß, schon baraus bervorgeht, bag mehrere ber altesten Felsentempel nach ben obigen Bemerkungen bem Bubba geweiht maren. Aber ein anberer wichtiger Beweis liegt barin, bag bie Bubbiften bereits im Ramajan, (wenn auch nur, so weit wir ibn bisher besitzen, ein einzigesmal) erwähnt, und mit den Utheisten, b. i. ben Gegnern ber Braminen, welche bie aus ben Bebas abgeleiteten Lehren leugnen, auf bieselbe Stuffe gestellt merben \*\*). Es ift also baraus flar, bag. als ber Ramajan gebichtet murbe, bie Sette ber Bubiften nicht nur ichon vorhanden mar, sondern auch als Gegner der Braminen betrachtet wurde. Auch das Berhaltnif ihrer Lehre ju ber ber Braminen, und noch mehr bie Geschichte ihrer Berfolgung und Berbrangung aus Indien, liegt im Dunkel. Die Berschiedenheit ihrer Lebren sucht Colebrook barin, baß fie bie blutigen Opfer hatten abschaffen, ober wenigstens fehr befchranten wol-

- \*) As. Res. VIII. p., 495. Die Grünbe für bas höhere Alter ber Beba : Religion find von ihm aufs Neue auseinander ges fest in: Observations on the Jains, As. Res. IX. 293. etc.
- \*\*) Ramajan P. III. Sect. LXXVI. p. 452. As an Atheist, fallen from the path of rectitude! As a thief so is a Bouddist. Dieser ganze Abschnitt, in welchem ber Bramine Javali gegen Rama bie Maste eines Atheisten und Bubbisten annimmt, ist für biesen Gegenstand sehr lehrreich. Es ist vor Allen die Berwerfung der Todtenopfer durch die überlebenden Kinder, also die herabsehung der Che, welche den Abscheu der Braminen errege.

len; woburch ben Braminen ber Gewinn bes Opferfleifches entgangen fenn murbe \*). Wenn ich gleich biefes nicht geradezu leugnen will, so scheint mir boch aber ein anberer noch wichtigerer Punkt vorher in Betrachtung gezogen werben zu muffen. Die Religion bes Bubba berricht noch auf Cenlon; ferner im ganzen jenseitigen Indien, in fo fern, wie auf der Malanischen Salbinfel, ber Islam nicht eingebrungen ist; nicht weniger in Dibet: ja felbst die Religion bes Fo in China, die bortige Bolkereligion, foll die des Bubba senn \*\*). Diese Behauptungen erfordern zwar zum Theil noch genauere Untersuchungen und Bergleichungen, als, meines Biffens, bisher angestellt worden find; ift bem aber fo, fo foringt eine große Berschiedenheit von ber Braminen-Religion bier in die Augen. Alle diese Bolker haben feine Cafteneintheilung. Verwarf also vielleicht Die Lehre bes Bubba diese ganglich? Die hobern Caften, befonders bie ber Braminen, gewiß; und auf bie untern kommt fo viel nicht an. Go mare alfo icon baraus ber Sag ber Braminen gegen fie erklarlich. Aber bazu kommt ein zweiter, noch wichtigerer, Umftanb. Bo bie Reliaion bes Bubba herrscht, tritt an bie Stelle ber Priestercaste ein Priesterorden, und zwar ein Monchsorben; ber unter verschiedenen Benennungen, ber Talgpoins in Ava und Pegu, ber Gylongs in Tibet, und andern, fich uber jene gander verbreitet bat. Er ift in einigen berfelben, wie in Tibet, ber unmittelbare Beberr-

<sup>\*)</sup> Colebrook 1, c.

<sup>\*\*)</sup> Works of Jones I, p. 104.

## Aritifche Anficht d. Ind. Alterthumskunde. 131

scher bes Banbes, in andern, wie in Ava, (bem Reich ber Birmanen) und in Ceplon bat ober hatte er großen politischen Ginfluß. Aber als Monchsorben, ber nicht durch die Geburt, sondern durch die Aufnahme sich erhalt, find feine Mitglieder burchgebends zum Colibat verpflichtet, und wohnen in Mostern \*). Die Braminen bagegen leben nicht nur in ber Che, sondern bie Che ift für fie felbst Religionspflicht. Man muß Sausvater fenn, um die Opfer zu bringen, um zu ben beiligen Bugungen gelangen ju tonnen. Die hoffnung, Rinber zu erhalten, ift ber Wunfd, um ben fich gleichsam bas agnge Glud bes Inbers breht; nicht blos in Begiebung auf biefes Beben, sonbern wegen ber Tobtenopfer, welche bie Rinder zu bringen verpflichtet find, und wovon bas Loos bes Berftorbenen abhangt, auch auf bas kunftige. Belder Streit mußte also nicht entsteben, als ber Bubbabienft anfing, fich zu verbreiten? Beftiger gewiß als ber, ben bie Ginführung bes Colibats im Decibent erregte. Eine Geschichte ihrer Berfolgung und Berbraugung aus Inbien, haben wir bisher nicht: schon baraus lagt mit Bahrscheinlichkeit sich schließen, daß auch biefe bereits in ein febr frubes Beitalter gefal-Ien fenn muß. Wenn neuere Schriftsteller fie in bas erfte und zweite Sahrhundert unserer Beitrechnung berabseben wollen, so scheint mir bieß auf nicht viel mehr als

Die angeführten Klöffer auf Ceplon sind bie von Malvathe und Abgiri; Davy p. 47. Ueber die Klöfter der Birmanen und Libetaner geben Symes und Turn er in ihren Reix fen Rachricht.

bloßer Vermuthung zu beruhen. Es ist zwar wahr, daß man noch einige Spuren von ihnen in den Jahrhunderten des Mittelalters in Indien finden will \*); allein biese sind an sich doch sehr ungewiß; und wenn auch in irgend einer Gegend Indiens sich ein schwacher Uebertest erhalten haben sollte, so schließt dieses doch eine viel ältere Verfolgung und Verdrängung nicht aus.

Die Bedas werden bei den Indern als die Quelle sowohl der Gesetzebung als aller wissenschaftlichen Kenntnisse betrachtet. In welchem engen Zusammenhange gewöhnlich Religion, Gesetzebung und Wissenschaft, bei den Bolkern des Orients stehen; besonders bei denen, wo sie zusammen das Eigenthum einer Priestercaste sind, ist bereits bei den Persern gezeigt; und wird noch deutlicher bei den Aegyptern werden. Die hier zu beantwortende Frage ist wiederum: wie weit wir die Quellen jener Kenntnisse besitzen, und also sie zu beurtheilen im Stande sind?

Die Gesetzebung ber Inder war es, welche, und gewiß mit vollem Recht, die Aufmerksamkeit der Britten vor andern auf sich zog. Es war dieß nicht bloße Liebhaberei der Alterthumsforscher; sie mußten die Gesetze eines Bolkes kennen lernen, welches sie beherrschen wollten. Allein da die Inder selber ihre Gesetze als aus einem hohen Alterthum herstammend betrachteten, so führte dieß Studium auch unausbleiblich auf die

<sup>&</sup>quot;) Theils in ben erklarten Inschriften; f. oben G. 82., theils in ben Rachrichten ber beiben Arabischen Reisenden in Indien im gten Jahrhundert bei Renaudot p. 109.

Untersuchung eines Hauptzweiges der Sanstrit-Litteratur zurud. Der Stifter der Asiatischen Gesellschaft selber machte dieß zu seinem Lieblingsgegenstand. Unter seiner Aussicht, und mit einer Borrede von ihm begleitet, erschienen die Institutionen der Indischen Gesetze \*); auf welche nachmals durch Colebroof's Bearbeitung ein noch größeres Werk, die Indischen Pandekten, folgten \*\*); Benennungen, die wir um so lieber beibehalten, da selbst Jones durch sie das Verhältnis ausdrückt, in welchem das kleinere und größere Werk gegen einander stehen \*\*\*). Für die allgemeine Ansicht der Indischen Gesetzebung ist jedoch das erstere für uns das wichtigere, da es durch das hohe ihm beigelegte Aleter so merkwürdig wird; und von den Indischen Pan-

- \*) Institute of Hindu Law; or the ordinances of Menu according to the gloss of Culluca, containing the Indian System of Duties, religious and civil. Verbally translated from the original Sanskrit; with a preface by Sir Will. Jones. Calcutta 1796, 8.
- \*\*) A Digest of Hindu Law, on contracts and successions; with a commentary by Jagunuatha Fercapanchanana. Translated from the original Sanscrit by H. T. Colebrooke Esq. in three Volumes. London 1801. 8. Es werben in benfelben zuerst immer die Terte ber alten Juriften, bes Menu, Sancha, Brisespati u. A. gegeben; auf welche alsdann die Erklärungen der Commentatoren folgen. Das Erbrecht wird badurch besonders wichtig, weil es auch die Gesege über die Familienverhältnisse, Mann und Frau, Eltern und Kinder u. s. w. enthält.

<sup>\*\*\*)</sup> Instituts etc. Preface p. IV.

betten nur bie Titel von ben Kontrakten und bem Erbrecht bearbeitet worben find.

Die Gefete bes Menu umfaffen in gwolf 206schnitten sowohl bie Vorschriften bes offentlichen als bes Privatrechts. Gie werben bem Menu, mit bem bie Reihe ber mythischen Konige beginnt, bem Enkel bes Brama, und Bater bes Brigu, zugefchrieben; womit, nach ber Indischen Urt fich auszudrucken, nichts anders gesagt fenn kann, als daß fie gottlichen Urfprunge, und bas älteste Gesethuch ber Nation senen. Briau macht fie ben Weisen ober Rifchis bekannt, die ihn beswegen befragen #). Gie fteben in ber engften Beziehung auf bie Bebas, menigstens auf bie brei ersten, bie fast auf jeber Seite angeführt werben, mit Recht mag man alfo fagen, daß fie aus ihnen abgeleitet find; und bie Bebas als die Quelle ber Gesetgebung betrachtet werben ##). Sie muffen alfo zwar junger fenn als bie Bebas; aber auch bei ihnen wird man sich leicht überzeugen, daß fie nicht bas Werk Eines Mannes, auch fcwerlich Gines Beitalters fenn konnten; fondern daß fie fcon lange praktisch im Gebrauch seyn mochten, bis fie aesammelt und niebergeschrieben murben. Sie find ein Gemisch von Robeit und Rultur; und wenn manche berfelben, befonbers ber Strafgesete, noch die Rindheit ber Politie zu perrathen scheinen; so fest boch bas Gange schon einen,

<sup>&</sup>quot;) Institute etc. Preface p. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Instituts etc. p. 18. "Die Wurgeln bes Gefetes find bie Bebas; welches Gefet, und fur wen auch immer Menu es gab, es ift in ben Bebas volltommen erklart."

in Affatischem Sinne sehr gereisten, Bustand ber Gesellschaft voraus. Die Casteneintheilung erscheint schon vollkommen ausgebildet; das religiose Ceremonialgeset, so wie es in den Bedas gelehrt wird, in Ausübung; die Herrschaft der Braminen vollkommen gegründet, wenn gleich die Könige nicht aus ihrer Mitte sind; die Berbältnisse des Eigenthums schon sehr mannigsaltig und verwickelt; das Geld, als gewöhnliches Austauschungsmittel, nach dem auch am häusigsten die Strasen bestimmt werden. Die Gesetzebung also überhaupt keinesweges so einsach, daß sie aus der ersten Kindheit des Bolks hergeleitet werden könnte.

Auf ber anbern Seite fehlt es aber boch nicht an innern und außern Beweisen, welche es mahrscheinlich machen, bag biesem Gesethuche allerbings ein bobes Alter beigelegt werben muffe. Mehrere ber Beweise, welche wir fur bas bobe Alter ber Bebas angeführt haben, paffen auch fur bie Gefete bes Menu. Sprache. Die Gesete bes Menu find metrifch, zwar in Sanffrit, aber gleich ben Bebas in einem veralteten, wenn gleich nicht fo veralteten, Sanffrit abgefaßt, inbem es fich, nach bem Ausbrucke von Jones, ju bem Sanffrit ber klassischen Dichter etwa verhalt wie bas Latein von Lucrez ju bem Latein in ben Gefeten ber Ferner: Die Gefete bes Menu zwölf Tafeln \*). schließen sich in Rudficht auf Religion und Rultus genau ben Bebas an. Dieselben Gottheiten, nicht aber Die, welche bie Dichter feiern, kommen in ihnen vor.

<sup>\*)</sup> Preface p. VI.

Drittens: Also auch keine Spur jener Sekten, von des nen oben die Rebe war, in welche die Hindus demnächst sich theilten. Endlich: Die lange Reihe der Glossatoren und Commentatoren der Gesetze des Menu führt von selbst auf ein hohes Alter zuruck, und rechtsertigt die allgemeine Meinung der Nation, welche sie als das älteste ihrer Gesethücher betrachtet \*).

Mit biesem Allen haben wir freilich noch keine beftimmtere Angabe über bas Alter ber Gefete bes Menu; b. i. ber Sammlung berfelben in ihrer jetigen Gestalt. Jones hat es inbesten versucht barzuthun, baß sie etwa 880 Sabre vor bem Anfange unserer Zeitrechnung gefammelt fenn mochten; bas bochfte Alter aber, bag man ihnen beilegen konne, nicht über 1280 Jahre binauffteige. Um bieg barzuthun nimmt Jones an, bag ber Japus-Beda, nach einer barin befindlichen Reibe von Lehrern und Schulern, in Berbindung mit einer aftronomischen Angabe über ben bamaligen Punkt bes Solstitiums, nicht über bas Jahr 1580 vor bem Unfange unferer Beitrechnung binaufreichen konne \*\*). Dag ferner bas Berhaltniß ber Sprache ber Bebas zu ber bes Menu nach ber Analogie ber Beranderungen ber Lateinischen Sprache, wie wir fie aus ben Bruchftuden ber Gefebe

<sup>\*)</sup> Der Inbegriff biefer Gloffen und Commentare ber alten Weisen (Munis) über ben Menu heißt ber Derma Saftra ober Geses System. Giner ber vorzüglichsten barunter ift Culluca, bessen Glossen mit bem Tert herausgegeben sind.

<sup>\*\*,</sup> Preface p. V. VII.

bes Numa zu ben ber zwolf Tafeln kennen, brei Jahrbunderte erfordert habe; und daher die Gefete bes Menu um 1280 v. Chr. ju feten fenn murben. - Wenn gleich eine vollständige Prufung biefer Sprothesen nicht von mir angestellt werben kann, ba sie nicht nur eine aftronomilde Untersuchung, sondern auch eine Renntnig bes Sanftrit, und zwar aus ben verschiebenften Perioben, voraussett; fo fublt boch gewiß jeber Lefer bas Ungewisse und Schwankenbe jener Angaben; wenn man auch nur bie Unalogie bes gleichen Beitraums zwischen ben Beranderungen bes Latein und Sanstrit in Ermaaung zieht; ba ja bie Beranberungen einer Sprache burch Einwirkung der verschiedensten Ursachen balb schneller bald langsamer erfolgen konnen; wie die Geschichte unserer eigenen Muttersprache bavon ein auffallendes Beispiel giebt.

Die Frage: in wie fern eine Philosophie unter ben Indern sich gebildet habe, konnen wir zwar einigermaßen, keinesweges aber so beantworten, daß wir diese Philosophie aus ihren Schriften selber vollständig darlegen konnten; welches ohnehin, wenn es auch anginge, wir den Geschichtschreibern der Philosophie überlassen nüßten. Bon ihren philosophischen Sastras ift noch keiner bisher übersetz, oder auch nur im Auszuge mitgetheilt worden. Der einzige, dem Byasa zugeschriebene, den Jones im Driginal las, war kurz, sehr dunkel, und bestand in schon modulirten Sentenzen \*). Bon ihren Lehrgebichten wird noch unten die Rede seyn. Die ge-

<sup>1)</sup> Jones Works I, p. 103.

naueste Machricht barüber giebt ber Apeen Acberi, ber die neun verschiedenen Schulen burchgeht, und Schriften, worauf sie sich grunden, anführt \*). Für ben Forscher ber Indischen Alterthumstunde ift biese abgeleitete Quelle allerdings eine schon getrübte Quelle; jeboch lagt sich baraus eine allgemeine Unsicht ber Inbischen Philosophie schöpfen; und besonders die Frage beantworten, ob bie Inder eine von ihrer Religion verschiebene Philosophie hatten? Ober ob vielmehr ihre Philosophie aus ihrer Priesterreligion abgeleitet mar? Diese Fragen wird nach ber Ansicht jener Nachrichten wohl Niemand anstehen anders zu beantworten, als bag zwischen Religion und Philosophie bas Band hier fo eng gefnupft mar, wie bei einer geschlossenen Prieftercafte es fich im voraus erwarten läßt; und bie Bebas alfo nicht weniger die letten Quellen ber Philosophie, wie ber Religion, waren. Dieg lehrt schon ber Umstand, bag bie Hauptschule ber Indischen Philosophie auf Wygsa, ben Sammler ber Bebas und Lehrer bes Jaiminis, Jurudgeführt wird; beffen Schrift burch ihren Namen Bebanta ichon ihren engen Busammenhang mit ben Bebas als der Quelle, woraus ihre Lehre geflossen fen, bezeichnet \*\*). Die Upanischads geben burch ihre mystische

<sup>\*)</sup> Ayeen Acberi II, p. 406 sq.

<sup>\*\*)</sup> Jones Works I, p. 165. Wie schwankend unsere Urtheile über die philosophischen Systeme noch seyn mussen, wird dem beutlich werden, der, was Jones hier über die Lehren bes Jaimini sagt, mit dem vergleichen will, was sich darüber im Ayeen Acheri II, p. 428 sq. sindet.

Dunkelheit ber Speculation einen überreichen Stoff. Es konnte nicht anders fenn, als daß hier Berschiedenheit ber Meinungen entstand; und baraus also die verschiebenen Sekten hervorgingen, welche ber Apeen Acberi aufaablt und unterscheibet. Es ift gewiß hier, wo ber grubelnde Charafter biefes Bolfs, ber mit feinem Sange jum beschaulichen Leben in so enger Berbinbung ftebt, fich am beutlichsten zeigt. Aber eben biefe ungufichsliche Berbindung zwischen Philosophie und Religion lehrt auch bereits, bag eine freie Entwickelung bes philosophi-Schen Geiftes, wie fie ber Occibent fennt, hier nicht gu erwarten fteben fann. Die Indische Philosophie icheint einen abnlichen Gang mit ber Scholaftit im Mittelalter genommen zu haben. Sie ift eben fo spitfindig wie Diese; ward eben so vorzugsweise zur Dialektik; und bie Berschiedenheit ber Schulen scheint auf eben so feinen Diffinktionen ju beruhen, als es bei biefen ber Sall Allerdings hat fich zwar bei ben Indern auch eine praktische Philosophie gebilbet; die Moral ift nicht ganzlich vernachläffigt worden; aber ihre moralischen Schriften scheinen nichts mehr als bloße Marimen, ober auch Lehren in Dichtungen gehullt, ju enthalten. Berte, welche mit benen ber Stifter und Ausbilder ber Griedifchen Moralfosteme verglichen werben konnten, find wenigstens bisher nicht befannt geworben.

Auf eine ahnliche Weise wie die Bedas als bie Quellen der Philosophie betrachtet werden, ist es auch mit den übrigen Wissenschaften und Kunsten, welche die vier Upavedas enthalten; nemlich der Medicin, der Ruffe, im weitern Sinne des Worts, wo sie zugleich

Metrik und Tanzkunst mit begreift; ber Kriegskunst, und der Baukunst, die überhaupt die mechanischen Kunsste umfaßt. Sie werden als unmittelbar abgeleitet aus den Bedas betrachtet \*). Keiner der Upavedas ist disher bekannt gemacht; und von den eben erwähnten Kunsten ist die Musik der Inder die einzige, süber welche wir gelehrte Forschungen aus den Quellen besitzen. Die Abhandlung von Jones über diesen Gegenstand \*\*), welche in der Uebersetzung des Freiherrn von Dalberg durch Anmerkungen und Zusätze so sehr veredelt und bereichert worden ist \*\*\*), giebt die Beweise, in welchem engen Zusammenhange die Musik mit der Religion stand. Ein Theil der Hymnen der Bedas ist, wie oben bemerkt ward, nur für den Gesang bestimmt; bedarf es mehr um jenen engen Zusammenhang zu zeigen?

Als ein Zweig ber philosophischen Studien der Inber kann das der Grammatik des Sanskrit betrachtet werden. Wie bei den andern wissenschaftlichen Fachern wird auch hier Ein Schriftsteller als der eigentliche Schöpfer der Wissenschaft betrachtet. Panini, dessen Sutras die Inder wenigstens für das alteste grammatische Werk erklaren, das sie besitzen, wird von ihnen ohne ge-

<sup>\*)</sup> Jones on the Litterature of the Hindus, Works I, p. 358. Der Ausbruck Upavebas heißt so viel als Unter: vebas; subscriptures überseht ibn Kones.

<sup>\*\*)</sup> Jones on the musical modes of the Hindus, in As. Res. III, p. 55 sq.

<sup>1802.</sup> Mit einer Sammlung Inbifcher Boltsgefange.

nauere Bestimmungen boch in die entfernten Beiten binaufgerudt, me die gottbegeisterten Beifen als Lehrer ber Biffenschaften auftraten. Er beifit ber Entel bes Devala, eines infpirirten Gefetgebers. Bir fennen feine Sprachlehre nicht weiter, als aus ben Nachrichten, welche Colebroofe bavon gegeben bat \*). Nach bem Urtheil biefes Renners fteben alle Theile berfelben in einem fo engen Berhaltniß gegen einander, bag fie bas Bert Gines Mannes fenn muß. Dieg scheint boch aber ein porhergegangenes Sprachftubium ju verrathen; und Danini felber citirt auch ofter altere Grammatiter. ber andern Seite scheint boch aber bie Ungabe eines bohen Alters biefes Werks sowohl burch außere als innere Merkmale bestätigt zu werben. Durch außere, inbem es burch eine lange Reihe von Commentatoren aus fehr ver-Schiebenen Beitaltern erklart ift \*\*); fo baß man es gemifsermaßen als die gemeinschaftliche Quelle ber vorhandenen grammatischen Berte ber Inber betrachten fann; burch innere, wegen der Rurze und Dunkelheit feiner Borschriften, welche Erklarungen berfelben gang unentbehrlich machten \*\*\*). Gine bestimmtere Angabe über bas Alter

<sup>\*)</sup> Colebrook in As. Res. VII, p. 202 sq. Sie ift in Cals cutta unter bem Titel Panini, the grammatical Sutras 1809 erichienen. Aber, fo viel ich weiß, ohne Ueberfegung.

<sup>\*\*)</sup> Der vornehmfte barunter, Patanjali, gehort felbft noch . ber fabelhaften Beit an. In feinem Maha Bashya, ober großen Commentar, ift jebe ber 3996 Regeln bes Panini ausführlich unterfucht und erlautert. Colebrook 1. c. p. 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Colebrook 1. c. p. 205,

dieses Werks wird, scheint es, sich erst bann geben lassen, wenn wir bas Werhaltniß genauer kennen, in welchem seine Regeln zu ber Sprache ber Bebas, und zu ber ber spätern klassischen Dichter stehen.

Eine Folge dieses grammatischen Studiums war die Entwerfung von Worterbuchern. Das berühmteste derselben ist das Amera Cosha, dessen Versasser, Amara Sinha, an dem Hose des Vicramaditya lebte \*). Eine Abschrift davon besitzt die K. Pariser Bibliothek \*\*); und wir können es mit mehr Zuverlässigkeit beurtheilen, da der Pater Paullino den ersten Abschnitt desselben in einer Uebersehung herausgegeben hat \*\*\*). Es ist ein, in Versen geschriebenes, Sachwörterbuch, in welchem in I7 Abschnitten die Namen der Götter, Menschen, der Gestirne, Elemente, Wissenschaften, Berge, Flüsse u. s. w. erklärt werden; und ist wiederum der Stoff für zahlreiche Commentatoren geworden, die sich bestrebten, die Ableitungen der Wörter auszusinden, indem sie sie auf ihre Wurzeln zurücksührten †).

<sup>\*)</sup> Colebrook 1. c. p. 214.

<sup>\*\*)</sup> Langles Catalogue de Manuscrits Samscrits etc. p. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Amarasingha, sectio prima de coclo. Romae 1798. Diefer erste Abschnitt enthält besonders die Erklärung der Beinahmen der Götter. — Es sind oft ganze Stellen oder Reihen von Bersen abgedruckt. Nachher erschien es gedruckt in Bengalen: Cosha or Dictionary of the Sanscrit-Language with an English interpretation by Colebrook Serampour 1808.

<sup>+)</sup> Colebrook 1. c. Die 3ahl der Wurzelmörter foll nach Langles 1. c. p. 25, nicht über 10000 binausgebn.

Es ist bereits in dem Anfange diese Abschnitts bemerkt, wie wenig wir hoffen durfen, eine kritische Geschichte bei den Indern zu sinden. Indes bedarf dieser Gegenstand allerdings einer genauern Untersuchung. Iene Behauptung soll nur so viel sagen, daß in der Indischen, d. i. der alten Sanskrit-Litteratur, keine historische Werke in dem Sinne, wie wir diesen Ausdruck nehmen, zu erwarten sind; so wenig Werke eigentlicher Geschichtschreiber, als bloßer Annalisten.

Das erste wird man nicht in Abrebe ftellen, ba biftorische Werke bisber nicht nur nicht gefunden find, fonbern auch von ben Panbits felber gar nicht angeführt merben \*). Burben fie biefes unterlaffen, wenn fie fie befäßen? Burden fie fie ben Britten, Die begierig nach ihnen forschten, verhehlt haben? Satte nicht Eitelkeit ober Gewinnsucht fie ihnen überliefert? Will man aber bennoch dieses bezweifeln, so wird die Untersuchung über Die epische Poefie bavon bie weiteren Beweise geben. Rritische Geschichte fann unmöglich unter einer Ration fich bilben, bie keinen Sinn bafur bat, und keinen Werth barauf legt. Nicht um bistorische Bahrheit, sondern um bichterischen Schmuck ist es ihr zu thun. Die Erzählung foll nicht ben Berftand, fie foll bie Einbildungefraft be-In wie fern es wahrscheinlich ist, daß bei ibren großen epischen Dichtungen einige mahre Begeben-

<sup>\*)</sup> In ber zahlreichsten Sammlung von Sanstrit: Schriften außer Indien, welche die R. Pariser Bibliothek besicht, fins det sich kein einziges historisches Werk. Langlès Catalogue des Manuscrits Samscrits p. 13. sagt dieß ausbrücklich.

beiten zum Grunde liegen, wird unten beutlicher werben: will man aber auch felbst bieses annehmen, so find fie boch unter ben Banben ber Dichter fo entstellt, bag bie Geschichte fast so gut wie keinen Gewinn baraus ziehen fann. Ich behaupte nicht zu viel, wenn ich fage, baß bie Inder von bem, mas wir historischen Styl nennen, nicht einmal einen Begriff haben. Den sprechenbften Beweis bavon geben mehrere ber oben erwähnten Inschriften \*). hier, wo bie einfachsten Dinge zu erzäh-Ien waren, wie bie Berleihung von ganbereien, kann es nicht ohne einen großen poetischen Apparat geschehen; und die Thaten ber Fursten, die erwähnt werden, merben burch allen Pomp ber Rebe und burch Uebertreibungen entstellt, bie bei uns faum ein Dichter fich erlauben Wird man bei einem Bolke, wo ein folcher murbe. Geschmad herrscht, kritische Geschichte suchen wollen?

Hatten die Inder keine Geschichtschreiber, so konnten sie boch Annalisten haben, so gut wie andere Bolker bes Orients sie hatten. Konnte an den Usern des Ganges kein Polybius ober Gibbon reifen, so reiste doch vielleicht ein Abulseda oder Mirkhond? — Ich begehre die Möglichkeit davon nicht zu leugnen; aber noch haben wir von keinem solchen gehört; und wurden die Inder ihn weniger den Fremden empsohlen haben, als die Araber und Perser die ihrigen? Wir bursen also wenigstens dieß als erwiesen annehmen, daß die Pandits keine dergleichen kennen; sind sie aber ihnen undekannt, wo soll

<sup>\*)</sup> Man febe bie oben S. 82. ermahnten Inschriften in ben Asiatic, Researches nach.

man sie suchen ober erwarten? Indes ich verspare die weitere Beantwortung dieser Fragen bis auf den Anfang des zweiten Abschnittes, wo sie hin gehört; um so mehr, da sie erst nach der Erörterung der epischen Poesie bei diesem Bolke sich einigermaßen befriedigend beantworten läßt. Erst daraus wird es hervorgehn, daß, und in welchem Sinn ihre Geschichte eine Dichtergeschichte genannt werden muß.

So wie die Geschichte ist auch die Geographie ber Inder eine Dichtergeographie. Sie besigen mehrere geographische Werke, theils in Sanskrit, theils auch in Wolkssprachen geschrieben; wovon Wilford in dem achten Bande der Asiatischen Untersuchungen und eine genauere Nachricht gegeben hat \*). Mehrere der Puranas oder mythologischen Gedichte, enthalten ibm zu Folge eigene Abschnitte über Geographie, welche Bhu-Chanda oder Bhuvana Cosa, Abschnitte über die Erde, heißen.

\*) As. Res. VIII, p. 267. An essay on the sacred Isles in the West; wovon nur ber erste Abschnitt: of the geographical Systems of the Hindus in biesem Banbe geliesert wirb. Er sagt selbst p. 269: with regard to history the Hindus really have nothing but romances, from which some truths occasionally may be extracted, as well as from their geographical tracts. — Desto sonberbarer ist es, daß dieser Schriftsteller auf ben Einfall tommen konnte, beweisen zu wollen, die heiligen Best. Inseln der Inder seine Wannes ward leiber! durch keine kritische Einsichten geleitet. Wie viel bätte er sonst leisten können!

Dieg find die Quellen, aus welchen ihre geographischen Renntnisse geschöpft find; bie man in ben Schriften uber biesen Gegenstand finbet #). Schriften bieser Urt find jedoch felten: weil die Braminen ihre Verbreitung nicht "Sle haben", fagen fie, "bie Puranas, mas brauchen fie mehr?" Auch konnte selbst Wilford die beiben wichtigsten Werke, bie beibe Konigen augeschrieben werben, das eine bem Vicramaditya, bas andere bem Munja, nicht zu Geficht bekommen \*\*). Gine Inbische Geographie fteht also in wissenschaftlicher Ruchsicht etwa auf aleicher Stuffe mit einer Griechischen, bie aus bem Homer und Befiod, ober bie aus ben cuflischen Dichtern geschopft mare. Dieg schließt also nicht in fich, bag alle geographische Angaben erbichtet find. Die Indischen Dichter kannten naturlich ihr Land; und manche ber geographischen Angaben, die fich auf bieses beziehen, können historisch erklart werden. Der heilige Haupt= ftrom, ber Ganges, mit feinen fieben Nebenftromen. beilia wie er; bie an seinen Ufern liegenden gander, befonders Magada oder Bahar, wo die Fabel des Krischna fpielt; bas hohe Schneegebirge Simalaja im Norden; Die Insel ganka ober Centon im Guben, fo wie einzelne Stadte, wie Ujubhia ober Aube, Kinoge und einige anbere, sind nicht zu verkennen. Aber die geographischen Namen im Sanstrit find von ben neuern gewöhnlich

<sup>\*) 3</sup>mar giebt es, fagt Bilforb, außer bem poetischen auch noch ein mobernes System ber Indischen Geographen, es ist aber gewiß das schlechtere von beiden. 1. c. p. 272

<sup>\*\*)</sup> Wilford L. c. p. 268.

## Rritifche Unficht b. Ind. Alterthumskunde. 147

ganzlich verschieden, und bei den meisten derselben gestehen die Brittischen Erklärer selber ihre Unwissenheit. Dadurch wird also schon die alte Geographie Indiens selbst in ein schweres Dunkel gehüllt. Daß aber ihre Begriffe von den Ländern außer Indien, die sie sich als sieben Inseln oder Halbinseln (Dwipas) denken, so wie ihre Begriffe von der Gestalt der Erde nur der Einbildungskraft der Dichter ihren Ursprung verdanken, geht aus den Untersuchungen und den Abbildungen \*) so klar hervor, daß es keines weitern Beweises bedarf.

Die Untersuchung über die Astronomie ber Inder und ihr Alter, muß ich den Mannern vom Fach über-lassen; und beschränke mich auf eine bloße litterarische Notiz. Sie beruht hauptsächlich auf dem Alter des Surya Siddantha, dem Hauptwerk über die Indische Astronomie, welches von den Pandits als das älteste, das sie besißen, gerühmt wird. Das hohe Alter desselben hat Bentley zweiselhaft gemacht, indem er darzuthun sucht, daß dieses Werk, welches die Pandits dem Waraha, einem der ältesten Beisen, oder doch dem Beitgenossen des Vicramaditya, zuschreiben, dem Waraha Mihira, der im elsten Sahrhunderte lebte, zum Versfasser habe \*\*). Diese Behauptung hat indeß in Engs

<sup>\*)</sup> As. Res. VIII, p. 376.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche die Abhandlung von Bentlen in As.
Res. VI, p. 546, on the Antiquity of the Surya Siddantha; welche der Berfasser nachmals gegen die Kritik in dem Edindurgh Review vertheidigte in As. Res. VIII, p. 195. on the Hindu System of Astronomy.

land selbst Widerspruch gefunden, wogegen sich Bentsley in dem achten Bande der Asiatischen Untersuchungen vertheidigt; und bei dieser Gelegenheit seine Angriffe auf das Alter eines großen Theils der Sanskrit-Litteratur macht, worauf ich noch unten zurücksommen werde. — Unabhängig von diesen ist die Behauptung eines deutsschen Gelehrten \*); der zu Folge die Inder ihre Astronomie von den Arabern erhalten haben sollen; welche auch noch einer weitern Prüfung wird unterworsen werden mussen.

Die bisherigen Untersuchungen betrafen bie wissensschaftliche Litteratur ver Inder; wenn ich davon ihre poetische Litteratur unterscheide, so muß ich sogleich bemerken, daß eine so scharfe Grenzlinie zwischen beiden, wie im Occident, sich hier gar nicht ziehen läßt. Auch die wissenschaftlichen Werke dieser Nation, selbst solche, wo der Stoff dieses kaum zu erlauben scheint, sind in gebundener Rede geschrieben; wie das Wörterbuch des Amara Sinha davon einen Beweis geben mag. Allerdings besigt die SanskritzLitteratur auch prosaische Werste; aber es scheint, daß, wenigstens in den klassischen Werken dieser Art, sich die Prose der gebundenen Schreibart nähert; eine modulirte Prosa wird sie von

<sup>\*)</sup> Des &. Inspektor Schaubach in seinen beiben Abhandz lungen: de astronomici studii spud Indos origine et antiquitate; in Commentate. Re. Reg. Soc. Scient. Gotting. Vol. I. II. und bem Aufsag: über die Chronologie ber Inzber; in v. 3 ach Monatl. Corresp. 1813. Febr. u. Marz.

ben Britten genannt \*). Ohne Zweisel zeigen sich diese Modulationen im Rhythmus; vielleicht auch in Assonaten. Eine genauere Bekanntschaft mit der Sprache kann darüber erst das weitere lehren. Hier bemerke ich nur, daß, wenn ich jetzt von der poetischen Litteratur der Nation spreche, ich darunter diejenigen Werke begreise, die nicht blos ihrer Form, sondern auch ihrem Wessen und Inhalt nach, der Poesse angehören.

Die verschiedenen Zweige ber Poesie, Die erzählende wie die bramatische, die Iprische wie bas Lehrgedicht und Die Fabel, - fie alle find in ber Sanffrit . Eitteratur aufgebluht, und haben herrliche Fruchte getragen! Wenn man jedoch fie gegen einander vergleicht, so kann es gar keinem Zweifel unterworfen fenn, welcher Gattung vor ben übrigen ber Preis gebührt. Die Inder felbst fprechen benfelben ihrer episch en Poefie zu. Die großen und klassischen Werke berfelben werden von ihnen als Zweige ihrer beiligen Litteratur betrachtet. Gie werben, fo gut wie bie Bedas, in die entfernteften Beiten binaufgerudt, und ein gottlicher Urfprung wird auch ihnen eingeraumt. Un epischer Poefie hangt vorzugsweise bie Bildung der Nation, benn burch fie bildete die Indische Gotterwelt fich aus; und fie marb wiederum bie Bauptquelle ber übrigen Gattungen ber Poefie, fo wie ber Runft. Diefer Gegenftand ift es alfo, ber vor allen unfere Aufmerksamkeit forbert; vorläufig aber wird auch bier bie Frage beantwortet werden muffen: Wie weit

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 319. 327. Wie 5. B. im Bhagawat. f. oben S. 96.

kennen wir die epische Poesie ber Nation? In wie fern sind wir also berechtigt, über sie zu urtheilen? Freilich sind bisher weder die Wunsche, die man hegen, noch die Hoffnungen, die man fassen konnte, in Erfüllung gegangen; aber doch wissen wir jetzt so viel von ihr, um ihren Charakter mit Sicherheit bestimmen zu können.

Die Indische Litteratur ist reich an Epopden \*); bie altesten klassischen Werke ber Nation erzeugten eine Menge Nachahmungen; so gut wie die Gesange des Jonischen Barben. Aber so wie in der Griechischen Litzeratur die Ilias und die Obyssee vor allen andern hervorglanzen; so in der Indischen der Ramajan und der Mahabarat \*\*).

- \*) Man sehe bie Abhandlung von Colebrooks on Sanscrit and Pracrit Poetry As. Res. Vol. X., ber Titel und Inhalt von mehrern und auch Proben baraus anführt.
- \*\*) Polier Mythologie des Hindous I, p. 115, fest por beiben bem Alter nach noch ben Marconbay Purana, welcher ben Sieg ber Gottin Bhuvani, ber Mutter ber brei großen Dejotas, ober ber Durga (einer ihrer vielen Ramen, m. f. Maner's mythol. Ber. unter Durga) über ben Riefen und Damon Moifafur enthalt. Allein mit Unrecht. Bon bem Martanbena Purana giebt Langlès Catal. des Man. Samscrits p. 54. nach ben 124 Gektionen ben Inhalt an, woraus erhellt, bag bie Gefdichte ber Durga nur eine Episobe von ihm ift. Indes ift ber Irrthum verzeihlich; benn biefe Episobe circulirt auch als eigenes, fur fich beftebenbes, Gebicht unter bem Titel Thanbifa. Weshalb ihm aber Polier ein boberes Alter als ben beiben großen flaffis fchen Epopden beilegen will, weiß ich nicht. Er wird fonft niemals mit ihnen auf gleiche Linie geftellt.

Bon biesen beiden klassischen Werken kennen wir, wiewohl erst seit kurzem, am genauesten ben Ramajan; seitdem zwei Brittische Gelehrte die ersten zwei Bucher desseben in Englische Prose übersetzt haben \*). Seht dabei gleich der Reiz der Bersisstation verloren, so scheint dagegen an der gewissenhaften Treue der Uebersetzer kein Zweisel senn zu können. Auch find wir dadurch in den Stand gesetz, den ganzen Inhalt des Gedichts zu übersehen; da vor dem eigentlichen Anfang, (es beginnt erst mit dem fünften Abschnitt) eine Uebersicht des Ganzen, — wahrscheinlich erst von späterer Hand, aber sehr erwünscht für uns — vorangeschieft worden ist.

Der Gegenstand bes Gebichts ist ber Sieg bes gottlichen Helden Rama über Ravuna, ben Fürsten ber Rakschus, ober ber bosen Genien. Man kann also allerdings sagen, es liege eine Allegorie babei zum Grunde, indem es ben Sieg bes Guten über bas Bose andeuten solle. Ob aber ein episches Gedicht allegorisch ist ober nicht, hangt nicht sowohl von dem Begenstande als von der Behandlung ab. Diese ist aber in dem Ramajan nicht allegorisch, sondern rein episch; allein episch auf

<sup>\*)</sup> The Ramayuna of Valmiki, in the original Sangskrit; with prose translation and explanatory notes by Will. Carey and Joshua Marshman. Vol. I, containing the first book. Serampore 1806. 4to 656 S. Vol. III. containing the latter part of the second book 1810. Serampore 493 S. Das ganze Gebicht besteht aus 7 Buchern; wovon jebes eine Anzahl Sektionen, bas erste 64, bas zweite 80 enthält.

Indische Weise. Die Rakschus batten die Oberhand bekommen über bie guten Gotter, und waren ihnen unbezwinglich, weil fie bas Bersprechen ber Unverletbarkeit von ihnen erhalten batten. Mur ein Sterblicher konnte beshalb Ravuna bezwingen; aber eben so wenig ein blo-So ergeht baber bas Anliegen ber fer Sterblicher. Gotter an Bischnu, einen ber ersten unter ihnen, bag er Mensch werben moge. Bischnu bewilligt bieß, aber fo, baf er fich in vier Theile gerfett; und in vier Brubern, unter benen Rama ber erfte ift, fich vermenschlicht. hat also ber Dichter einen Gottmenschen als Saupthelben feines Gebichts. Er befiegt und erlegt ben Ravuna; und kehrt alsbann felber, aber begleitet von bem Bolke, bas er hienieben beherrichte, in feinen Simmel gurud. Dieß ift mit wenig Worten ber hauptgegenftand bes Gebichts; allein bie Ausfuhrung und bie Behandlung ift fo unermeglich reich, daß es in dieser hinsicht mit jeber anbern Epopde bie Vergleichung aushalten kann. erfte Buch, welches wir in bem erften Banbe ber Ueberfetung vor une haben, giebt bavon ichon überfluffige Beweise. Es beginnt mit ber Beschreibung ber Stadt Ujabbija, wo ber fromme und weise Konia Duscha Rutha berrichte, als beffen Sohn Rama erscheinen follte. "Sie mar einst erbaut worden von Menu, bem erften Berricher ber Menschen. Ihre Gaffen und Gange maren wunderbar angelegt, und reichlich bemaffert. Ihre Mauern mit bunten Felbern glichen einem Schachbrett. Sie war voll von Kaufleuten jeder Art; von tanzenden Madchen und Mannern; von Clephanten, Pferben und Bagen. Geziert mit Ebelfteinen, gefüllt mit Reichthum,

verforgt mit Lebensmitteln, prangend mit Tempeln und Pallaften, beren Ruppeln ben Gipfeln ber Berge glichen, mit Garten, reich an Gruppen von Mango-Baumen, und Babern. Sie buftete von Beibrauch, von Blumenkranzen, von wohlriechenden Opfern. bewohnt von ben Wiebergeborenen \*), tief unterrichtet in ben Bebas; begabt mit herrlichen Eigenschaften; voll von Babrheit, Gifer und Mitleid; abnlich ben großen Beifen; vollig herren ihrer Leibenschaften und Begierben. In Ujabbija mar fein Geixbals, fein guaner, fein Betruger, fein Uebelgefinnter.' Reiner lebte in ihr unter taufend Sabre; keiner war unversöhnlich; keiner ohne zahlreiche Nachkommen; feiner gab ben Braminen weniger als taufend Rupien; keiner entzog fich ben Pflichten feines Standes. Reiner ging in ihr ohne Ohrringe, ohne Rranze, ohne Halbband, ohne Wohlgeruche, ohne zierliche Kleider." Duscha Rutha, ihr Beherrscher, schon 9000 Jahre alt, mare ber gludlichste ber Rurften gewesen, hatte er Sobne gehabt. Er beschließt mit bem Rath seiner Braminen ein feierliches Opfer, ein Ushwameda zu bringen. Das Opfer eines Pferbes, einer ber größten Religionsafte ber Hindus, ift nach ben Berordnungen ber Schaftras von foldem Umfange, bag mehrjahrige Buruftungen bazu erforderlich find. Go hatte also ber Dichter einen neuen Gegenstand, ber poetischen Behandlung, wenn irgend einer, fabig. Aber mit biefem verschlingt fich ein neuer Kaben ber Erzählung. Bum Gelingen bes

<sup>\*)</sup> Wiebergeboren, zweimal geboren, heißen bie brei obern Caften; porzuglich jedoch bie Braminen.

Merks war nothig, bag bie Tochter bes Konigs Schanta, Die von einem andern frommen Fürsten adoptirt war, mit einem jungen Beiligen fich vermablte, ber einfam in einem Balbe hausete, und bie Bedas las. Rischna Schringa, fo mar ber Name bes jungen Ginfieblers, berauszulocken, mar eine nicht leichte Sache. Der Auf= trag marb einer Ungahl junger Mabchen gegeben. aewandt in allen Runften ber Sinnlichkeit, als Beife verfleibet, ihn anzuloden. Nie hatte Rischna Schringa noch ein meibliches Befen gefeben; er hort ihre Gefange; er fieht ihre Tange burch bie Ringelpflangen und buftenben Stauben; er fuhrt fie in feine Butte; und berauscht von ihrem Wein fühlt er Gegenliebe, wird weggeführt, wird ber Gemahl ber Lotobaugigen Shanta. In biefem reigenben Gemabibe entfaltet fich ber gange Bauber ber Inbischen Poesie. Nun kann bas große Opfer vollbracht werben, zu bem bie Fursten und bie Braminen aus ber Kerne eingeladen maren; und fein Gelingen giebt Duicha Rutha bie Gewißheit, Sohne zu bekommen. war also die Menschwerdung bes Bischnu eingeleitet. Der Dichter versetzt uns nun in bie Wohnung von Brama. Dahin begeben fich die Demas, und die himmlischen Weisen, die bei bem Opfer zugegen gewesen maren, und bitten um Bulfe gegen Ravuna. Hier langte auch Bischnu an, "ber ruhmvolle, ber herr ber Welt, gekleidet in Gelb; geschmudt mit goldnen Urmbandern; reitend auf bem Abler Binutena, gleich ber Sonne auf einer Bolke, mit feiner Burficheibe und feiner Keule in ber Sand." Angefleht von ben Gottern, giebt er ihren Bitten nach, und verspricht eine Incarnation von 11000

Um biefe Beit kommt ein Beifer von koniglichem Stamm.

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 217.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, 223 - 231.

ber burch Bugungen fich jum Beiligen und Braminen erhoben hatte, Wischwa = Mitra, zum Konig Duscha Ru-Er hatte bas Gelubbe eines Opfers gethan; aber bie Rakichus verhinderten ihn, es gottgefällig zu bringen. Sie konnten nur burch Rama bezwungen werden; und so kommt er, ben Konig Duscha Rutha zu bitten, ihm feinen Sohn Rama, ben jungen Belben, jum Bei-Die Geschichte bes Empfangs bes stande mitzugeben. Mijchma = Mitra ift eine mahrhaft patriachalische Scene ! Der Bater kann fich nicht entschließen, ben geliebten Sohn ziehen zu laffen, Rama ben Lotosaugigen. Kann ber fechszehnjährige Jungling ben Rampf bereits mit ben Unholden bestehen? Aber er hatte Wischwa-Mitra im voraus fein Wort gegeben, feine Bitte zu erfullen. Sart ließ ihn deßhalb Wischwa-Mitra an. "Bei bem Born bes Weisen ward die Erde bewegt, und Kurcht ergriff felbst die Gotter." \*). Aber Buschiffa, ber Priefter, ber Rathgeber bes Ronigs, legte fich barein; und überrebete den Konig Duscha Rutha. Er selber rief Rama und feinen Bruder Lutschumuna; fußte fie, und übergab fie bem Wischwa = Mitra. Ein Schauer von Bluthen fiel von oben herab, bei ihrer Abreise: und bie Himmlischen felber feierten fie mit ihrem Gefange. Die Befchreibung ber Reise bietet nun einen neuen reichen Stoff ber Dichtung bar. Mehrere Abentheuer werden bestanben; jum Theil febr funftlich mit bem Saugegenstande verknunft. Die Ergahlung bavon fullt fast bie Balfte bes Buchs Auf biesem Bege erhalt Rama von Wischma-Mitra bie himmlischen Baffen, wie Achill von ber The-

<sup>\*)</sup> Ramajan 1, 251.

tíš. Aber diese Baffen find boch von anderer Art. Sie find ba, so oft Rama burch eine Kormel fie beischt: fie werben selbst personificirt, und unterreben sich mit bem Belben \*). Run befteht Rama feine erfte Belbenthat, indem er bie Zauberin Tarufa erlegt. Der weitere Beg führt die Wanderer zum Ganges. Ausführlich baber ber Mythus von ber Entstehung bes Ganges; benn jeber mertwurbige Gegenstand wird zur Belehrung genutt, welche Bischwa-Mitra bem jungen Rama ertheilt. ges, wie bie fieben Rebenfluffe, bie er aufnimmt, find weiblich : aber jener Mothus enthalt nach unfern Beariffen fo viel Unschickliches, bag bie Ueberseger es nur anzudeuten magten. Der heilige Strom kommt von bem Gebirge Simmalaja; er reinigt bie Belt; er ift es, ber bas Meer ausfullt. Auch aus bem Ramajan erhellt. baß ber Ganges fur die Inder nicht viel meniger mar. als ber Ril fur die Meanpter. Auch er, wie feine Rebenfluffe und Urme, find himmlischen Ursprungs; auch Bermandlungen weiblicher Beiligen in Fluffe find ber Indischen Phantafie nicht fremd. Run rudt die Geschichte ber Vermählung bes Rama näher. Indem die Banberer jenseit bes Ganges nach Nordost fortgeben. kommen fie jum Ronig Junufa, ber im Befit bes gro-Ben Bogens, ben noch Niemand hatte spannen konnen, mit einem großen Opfer beschäftigt ift. Der Empfang ift so feierlich, und fast noch feierlicher, als bei irgend einem ber homerischen helben; aber bas Unterscheibenbe bes Indischen Charakters ist die Ehrfurcht, mit der felbst bie Ronige bie vollendeten Beisen unter ben Braminen

<sup>\*)</sup> Ramajan I, 295. 299.

"Der Konig mit ehrfurchtsvoll gefalteten behandeln. Sanden fagte zu bem Saupt ber Weisen Wischma-Mitra: D bu Gottlicher, nimm Plat unter ben großen Beisen! So aufgeforbert sette sich Wischwa = Mitra nieber; worauf ber Ronig, umgeben von feinen Rathen, mit gefalteten \*) Banben fich nabernd bem figenben Beifen, zu ihm sprach: Seute, bu himmlischer, bin ich begludt mit bem Baffer ber Unfterblichkeit! Beute wird mein Opfer seine Rraft haben! Go ben Beisen anrebend frug ber fromme Ronig aufs neue mit frobem Blick und gefalteten Sanden: Ber, (moge Beil bir wieberfabren!) find biese beiden erlauchten Junglinge, in ihrem Gange majestatisch wie ber Elephant; helbenmuthig wie ber Tiger und ber Stier; mit langen und lotosabnlichen Augen? In ber Bluthe ber Jugend erscheinend; gleich Gottern, bie vom Simmel auf bie Erbe berabfteigen; bewaffnet mit ihren Dolchen? Sorend biefe Borte bes großen Ronigs, erwiederte ber Beise: "bieg find bie Sohne von Duscha Rutha! Sie sind gekommen, nach Deinem großen Bogen zu fragen! So sprach ber Beise und schwieg" \*\*). Der Preis bes Bogenspannens mar aber bie Tochter bes Konigs, 'bie schone Sita. bens hatten fich um fie die Rajahs beworben. schaltet wird hier in einer langen Episobe bie Geschichte ber Bugungen bes Wischwa-Mitra, burch bie es ihm, ber, wenn gleich Konig, boch aus ber Retri = Rafte mar.

<sup>\*)</sup> Eigentlich gufammengelegt en. Die flachen Sanbe wurden gufammengelegt als Beichen ber Ehrfurcht.

<sup>\*)</sup> Ramajan I, 444.

endhich gelang, als Heiliger in die Braminenkafte aufgenommen zu werden \*). Nun befahl ber Ronig ben Bogen zu bringen; achthundert Manner maren nothig, ben achtrabrigen Raften zu ziehen, in bem er lag. Dit Giner Sand ergriff ihn Rama; fpannte ihn; und ber gespannte Bogen brach in ber Mitte. Der tiefe Schall glich bem Rrachen eines fallenden Gebirges! Jest mar es entschieben, daß Sita die Gattin bes erprobten Helben warb, fo wie ihre Schwester Upmila bie bes Luckschumuna. Der Bater bes Belben, ber Konig Dufcha Rutha, mard nun eingelaben zu ber Sochzeitfeier feiner Sohne; in vier Tagen langte er an von Ujabhia in ber Stadt Mitila, begleitet von feinen Beifen, feinen Rathen und feinem Beer. Die Bermablungen wurben vollkogen; auch fur bie beiben noch übrigen Gobne fanben fich Gattinnen in ber Kamilie bes Junufa, Tochter feines Brubers. Rama und feine Bruber mit ihren Gattinnen und bem Konig Duscha Rutha kehren nun nach Ujabhia zurud; ber Konig beschließt, Rama zu feinem Mitherrscher anzunehmen; indem er seinen andern Sohn Bhuruta zu seinem Großvater mutterlicher Seite. ben weisen Konig Kekuja schickt; um die Bilbung und ben Unterricht zu erhalten, ber einem gurften anftandia ist.

Man fieht leicht, bag in biefem erften Buche genug Raben ju einem langen Gewebe angesponnen maren.

<sup>\*)</sup> Eine Deutsche Ueberfegung biefer Episobe findet man bereits binter B. Friedrich Schlegel Abhandlung über bie Beisheit der Inder.

Mus ber bem Gebichte vorangesetten Inhaltsanzeige ber folgenden Bucher \*) erfahren wir, daß durch die Ranke ber Reikeii, bie ihren Gobn Bhuruta zum Nachfolger bestimmt haben wollte, jene Erhebung bes Rama verhinbert, und Duscha Rutha beredet wird, ihn auf funfzehn Jahre bes Landes zu verweisen. Rama, jedoch begleitet von feiner Sattin Sita und feinem Bruber Ludichumuna, verlassen Ujabhia, und geben als Bugende in den Wald. Aber balb gereut es bem Ronig; er fann seinen Sohn Rama nicht entbebren. Die Klagen ber Mutter, die Trauer ber Stadt erschuttern ihn. Er finkt ohnmachtig bin, und giebt feinen Geift auf \*\*). Die Leiche bes Konigs wird in ein Gefaß mit Del gelegt. Seine Gattin Kuschulna, Rama's Mutter, will sich mit ihm verbrennen lassen. Aber ber Staat ist ohne Konia! Schilberung, mas ein Reich ohne Konig ist! Die Versammlung ber Rathe und Braminen unter bem Oberpriefter Buschischta beschließt, Boten zum Bhuruta, dem Sobn ber Keikeji, ber noch bei seinem mutterlichen Großvater verweilt, zu senden, ihn auf ben Thron zu erheben. Sie geben bin. Beschreibung ihres Weges. Bhuruta, ausgeruftet von feinem Grofvater mit reichen Gefchenken. und einem großen Gefolge, tehrt mit ihnen gurud. Leichenfeier von Duscha Rutha wird beschrieben. Leiche in seidenen Rleidern, auf einem Ratafalk, wird verbrannt. Aber Bhuruta weigert sich, eine Krone zu

<sup>\*)</sup> In ber Sect. 3. Erst mit Sect. 5. fångt eigentlich bas Gebicht selber an.

<sup>\*\*)</sup> Hiermit beginnt ber nach Europa gekommene britte Band.

bem Bruber und Sita als Bugenbe. Er tragt ibm

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 304. Seeren's hift. Schrift. Eb. 12.

bas Reich an: allein Rama verweigert es standhaft eber anzunehmen, bis er bie funfzehn Sahre feiner Bugungen pollbracht bat. Er übergiebt Bhurutg bie Infignien bes Ronigthums, die goldenen Schuh \*), und die weisse Umbrella; um fie nach jener Zeit von ihm wieber zu= tuck zu bekommen. So geht Bhuruta nach Ujadhia zurud, der vermaiseten Stadt; bleibt aber nicht bort, fonbern residirt in Nubigrama; und verwaltet von bort im Namen feines Brubers bas Reich \*\*). Unterbeg bleibt Rama mit seiner Gattin und seinem Bruber in ben Balbern bei feinen Bugungen. Aber Ravuna, ber Furst ber Rafschus, wird von Liebe gegen bie schone Sita er-Es gelingt ihm burch Lift und Gewalt fie gu rauben; er entführt fie nach seiner Stadt und Insel Banka. Die Rlagen und die Belbenthaten Rama's fullen nun bie nachsten Bucher aus. Er verbindet fich mit Sanu= man, bem Beerführer ber Uffen. Diefer übernimmt es, Die Sita aufzusuchen. Er geht nach ganka; er sieht fie, bringt ihr die Botschaft von Rama, und eilt zu biesem jurud. Der große Bug gegen Canka wird nun unternommen. Eine Brude wird über bas Meer geschlagen; bie Beere ber Berbundeten geben berüber; bas befestigte

<sup>\*)</sup> Auch bei ben Perfern mar eine eigene Fußbekleibung, bie bie Gestalt erhohte, ein Beichen bes Ronigthums.

<sup>\*\*)</sup> hier enbet mit bem zweiten Buch ber britte Band, und bie Uebersegung bes Ramajan. Der Inhalt ber folgenden funf Bucher, leicht die schönften bes Gebichts, tennen wir bisher nur aus ber durftigen, bem Gebicht vorgesesten, In-haltsanzeige.

Lanka wird belagert. In ber Beschreibung biefes Rrieges scheint bie Phantafie bes Dichters ihren bochften Schwung ju nehmen. Der Schauplat tes Rampfs bleibt nicht blos auf ber Erbe; auch in ber Luft kampfen die Heere; Rama und Ravuna begegnen sich auf ihren Rriegsmagen; es erfolgt ein Rampf, daß fieben Zage Die Erbe bebt, bis Ravuna, ber Furft ber Rafichus, fällt. Run ziehen Rama und Hanuman in Lanka ein. Sita erscheint; und als Rama ibr Bormurfe macht. thut fie ihre Unschuld durch die Reuerprobe bar. Brama und alle Gotter erscheinen und ertheilen ihren Segen. Auch Duscha Rutha kommt; und alle achen nach Ujabhija zurud; mo nichts mehr jest die Erhebung bes Rama verbindert. Aber er bleibt nicht auf ber Erbe: er übergiebt feinem Bruber Luckschumung bie Regierung; und, begleitet von femem Bolke, fehrt er in feinen Simmel zurud.

Dieß ift nur ber Sauptfaben bes Gebichts; benn bas gange Gewebe, diefen unendlichen Reichthum von Dichtungen, aus der blogen Inhaltsanzeige zu entwitteln, ift unmöglich. Die Kritik wird fich nun von felber mehrere Fragen vorlegen.

Das Dasenn eines großen Epos unter bem Titel bes Ramajan läßt sich also fo wenig bezweifeln, als bas Dafenn einer Mias. Es ift aber keineswegs bas einzige Gebicht bieses Titels; man kennt beren mehrere \*); wel

<sup>\*)</sup> Mon sehe Langlès in Catalogue de manuscrits Samscrits p. 14., wo auch die andern Gebichte diefes Titels aufgegabit merben,

de mahricheinlich Rachabmungen, ober wenigstens Bebandlungen beffelben Hauptgegenstandes, find. Inbessen bas unfrige wird burch ben Namen bes Dichters Balmiti von ben übrigen unterschieben; und nur Gine Stimme scheint barüber zu fenn, bag ber Ramajan bes Balmifi bas Urgebicht fen, bem bie ubrigen nur nachgebilbet morben. Aber über bie Person bes Dichters und bie Geschichte seines Gebichts find noch größere Dunkelheiten verbreitet als über bie Blias. Balmiki wird in ein unbestimmtes Alter binaufgeschoben; er gebort bemfelben Beitalter an, in welchem Rama felber erschien; er ist einer ber großen Munis ober Weisen, die in ber Gesellschaft ber Gotter leben \*). In bem letten Buche seines Gebichts führt er fich selber rebend in die Sandlung ein. Er ist also noch mehr als Homer; selber ber Vertraute ber Gotter, ber Genoffe ihres Umgangs. Wer wird hier an eine bestimmte Beitrechnung benten? Aber febr alt ift bas Gebicht in bem Sinn, bag es aus Beiten fenn muß, wo die Indische Poesie gang sich felbft überlaffen, und rein von jebem fremben Bufat, in ihrer vollen eigenthumlichen Bluthe ftanb. Aber ob bas Gebicht, so wie es jest vor uns liegt, auf einmal aus bem Ropfe bes Sangers entsprang; ober ab es burch mehrere Bufage allmählig erft bas geworben fen, mas es ift, - biefe Fragen wird die Kritik nicht vorlaut entscheiben wollen. Allerdings ift zwar eine gemiffe epische Einheit darin; aber burch die eingeflochtenen Erzählungen, welche ben Beisen und Belben so oft in ben Mund

<sup>\*)</sup> So wird er in ber vorgefesten erften Section gefchilbert.

gelegt werben, erhielt bie Indische Epopoe noch weit mehr folder Einschiebsel, als bie Griechische. Ebe ich aber zu ben allgemeinen Betrachtungen über bas Indische Epos fortgebe, wird es nothig seyn, auch von bem andern großen Helbengebicht, bem Mahabarat zu sprechen.

Die lang gehegte Hoffnung, zu der und Wilfins berechtigte, ben Mahabarat \*) in einer Englischen Uebersehung zu lesen, ist leider! unerfüllt geblieben. Rur eine Episode von mäßigem Umfang, Baghavat Sita, ist von ihm übertragen; allein diese ist nicht epischer, sondern didaktischer Art; indem sie ein eingeschobenes Gespräch zwischen Krischna und seinem Jögling Arjun über religiöse Gegenstände enthält. Ich werde daher unten bei dem Lehrgedicht auf sie zurücksommen.

Der Mahabarat war auf Befehl Acbar's bes Grossen ins Perfische übersett. Dieser Uebersetung ist eine kurze Inhaltsanzeige vorangeschickt nach den einzelnen Büchern; welche in dem Apeen Acberi ins Englische übertragen ist \*\*). Rajah Behrut (Bharata) herrschte in der Stadt Hastnapur (Hastinapur), der Hauptstadt Indiens. Bon ihm stammte im siedenten Gliede Rajah

<sup>\*)</sup> Der Titel Mahabarat (Máha Bhárata) wird gewöhnlich überset ber große Krieg. Aber nach Andern ist Barut oder Behrut entweder der Rame des Königs, Stammvaters der Seschlechter der Coros und Pandos, oder auch einer Stadt. cf. Obsonvills Baghavadam p. 129. Jones Works VI., p. 443. Ich nehme die erste Lebersegung an.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acberi II, p. 100 sq. Ich fehe bie Sanftrit: Formen ber Ramen in Rlammern ben Perfifchen bei, fo weit ich fie tenne.

Chutterberi (Bichitrabirna), ber zwei Sohne hinterließ. Der altere, Dertraschter (Dhitarastra), war blind. ha te 101 Sohne; sie hießen die Coros (Korawas); der alteste berselben mar Durbiobn (Durjobhana). Pantu, ter jungere, hatte funf Sohne, Jubifter, Bimfin, Arjun, Nekul und Seddu (Sudhiftira, Bhima - Sena, Arinna, Makula, Sabableva); fie hießen bie Pandos, (Pandavas). Nach dem Tobe bes Pandu wurde zwar ber binde Dertraschter Konig; allein Durdjohn riß alle Macht an fich; und weil er furchtete, bag bas Regiment an bie Panbos fame, suchte er fie ju vernichten; indem er ibre Wohnung, mit Dech und anderm Brennstoff angefüllt, anzundete. Aber die Pandos entkamen, wiewohl Durdjohn glaubte, fie sepen verbrannt, burch bie Bufte nach ber Stadt Cumpela. Balb wurden fie groß burch Tapferkeit und Freigebigkeit; und Durbjohn beschloß, bas Reich mit ihnen zu theilen. Er gab ihnen die eine Salfte mit Delhi, und behielt fur sich die andere mit Haffnapur. Aber als Judister sich auszeichnete, ward bald ber Reid von Durdjohn rege; er lud fie zu einem Fefte ein; und gewann ihnen bier im Brettspiel burch falsche Burfel alle ihre Besitzungen ab. Gie batten bei bem letten Burf verfprochen, im Fall fie verloren, auf awolf Sahre in die Ginsamkeit ju geben, und fich bann zu verbergen. Dieg geschah; aber als auch nach ihrer Rudfunft Durbjohn fle mit Graufamteit behandelte, ergriffen sie die Waffen. Go erfolgt ber große Rijeg amiichen ben Pandos und Coros. Nach langem Kampf gicht eine achtzehntägige Schlacht an bem Gee Rurfhet

Kritische Ansiche b. Jub. Alterehumskunde. 167

ben Panbos ben Sieg; Durbjohn kommt um; und bie Panbos behalten ben Thron \*).

\*) Der Mahabarat ift in 18 Gefange ober Bucher (Purbhs) getheilt; welche, nach ber, ber Perfichen Ueberfegung vorgefesten, Inbaltsanzeige, einzeln folgenbes enibalten. B. I. Familiengeschichte ber Panbos und Coros. II. Judiflet fcidt feine Bruber nach allen Bettgegenben aus, um Eroberungen zu maden. Die Coros orbnen ein Opferfeft anum Burfel ju fpielen. Borbereitungen bagu. III. Die Pandos ziehen nach bem Berluft im Spiel in bie Buffe; und bleiben barin 12 Jahre. Erzählung ber Begebenheiten. Die unterbeffen porfielen. IV. Die Pandos geben aus ber Bufte in die Stadt Beruth, und verbergen fich bafcibft. V. Gie werben entbectt; ber Rrieg bricht aus. Berfamm: lung ber Beere am Rurthet. VI. Rampf ber Belben. Die erften 10 Schlachttage. Biele Sohne von Dertrafchter werben getobtet. VII. Durbjohn balt einen Rriegerath. Derna wird Unfuhrer; wird aber am funften Zage gebobtet. VIII. Borfalle ber zwei folgenden Tage. Rurren wird Un: führer; einer ber größten Belben feiner Beit. flieht por ihm; aber er fallt von ber Sand von Arjun. IX. Soul wird Anführer. Seine Thaten, fein Tob. Durbjohn versteckt fich. Batiten zieht ihn hervor; fein Tob. Dies ift ber 18te Zag ber Schlacht; bie Panbos behalten enblich ben Sieg. X. Ergablung ber letten Begebenheiten bes Rriegs. Rur acht Manner bleiben von ben Pandos übrig. XI. Rla: gen ber Beiber auf beiben Seiten, über ben Job ber ihris gen. Die Mutter bes Durbjohn flucht bem Rrifding. XII. Jubifther's Thaten nach bem Siege. Er will die herrsthaft nieberlegen; wird aber von Byafa, Krifchna und Bikum abgerathen. Dies Buch enthalt viele erhabene lebren ber

ì

Diese Inhaltsanzeige scheint allerdings eine Uebersicht bes Gedichts zu geben, aber eine sehr durstige. Eine binzugesügte Notiz sagt, das ganze Gedicht enthalte 100000 Lierse, von denen 24000 den Krieg der Koros und Pandos beschrieben; die übrigen aber, also bei weitem der größte Theil, Episoden und Digressionen enthielten. Die gegebene Inhaltsanzeige enthält augenscheinlich nur die Geschichte des Streits und seiner Folgen; welches allerdings der Hauptsaden ist, woran sich das Ganze knupft; und vielleicht zeigt sich am Ende, daß der Persische, in Prosa geschriebene, Mahabarat nur ein Auszug, nicht aber eine Uebersehung, des Indischen sey. Wen muß es nicht befremden, in dem Inhalt gar keine Einwirkung der Götter erwähnt zu sinden; bis im elsten

Religion und Moral; und Regeln bes Regierens. XIII. Bubifther will in bie Ginfamteit geben; aber Apafa rath ihn davon ab. Borbereitungen jum Fefte Ismib. XV. Der: traschter und Rundeharn, bie Mutter bes Durbjohn, und Ruaty, bie Mutter ber Panbos, geben in bie Ginfamteit. XVI. Bernichtung bes Stammes ber Jabus; und anbere Borfalle. XVII. Der Ronig Jubifther geht mit feinen Brubern in die Ginfamteit, in bas Schneegebirge, und uber: giebt feine Regierung. XVIII. Tob ber Panbos. Jubiffher und feine Bruber erheben fich in ben himmel. - Diefe Ueberfetung der Inhaltsanzeige ber einzelnen Bucher aus einer Perfifchen Sanbidrift verbante ich meinem gelehrten Freunde frn. D. Mitfcherlich, jest Professor in Berlin. Sie ftimmt meift genau überein mit ber Angabe im Ayeen Acheri II, p. 100.; fo daß also die Richtigkeit von hiefer burch die hier mitgetheilte Ueberfegung beftatigt wird.

Buche auf einmal Krischna genannt wird; man sieht nicht warum? Mussen wir also nicht vermuthen, daß ber Snhalt bes Mahabarat viel zu mangelhaft bargestellt ist? \*).

Diese Vermuthung scheint sich aber zu bestätigen, wenn wir die zweite Quelle zu Hulfe nehmen, nemlich die Auszüge, welche Polier in seiner Mythologie der Inder uns aus diesem Gedichte gegeben hat. Ein großer Theil dieses Werks ist aus dem Mahabarat geschöpft; nur tritt dabei die große Schwierigkeit ein, daß neben dem Mahabarat noch der Baghavat Purana als Quelle genannt wird; und sich im Einzelnen nicht genau angeben läßt, was aus dem Einen oder dem Andern geschöpft sen? Der Baghavat Purana enthält nämlich hauptsächlich die Geschichte des Krischna; die aber auch, wie aus dem gleich Folgenden erhellt, und durch ein

\*) Dem Mahabarat ift ein Prodmium vorangeschickt, beginnend mit der Weihe des Byasa zum Dichter durch Brama
und Sanescha, welches in der zweiten Sektion auch eine
Inhaltsanzeige des Sedichts enthält; allein in der Englischen Uebersehung besselben in den Annals of oriental Litterature P. I. II. III. ist gerade diese Sektion weggelassen: The
Chapter of contents is here omitted, being of a nature
not to be translated II, p. 282. — Die wenig verständs
liche lateinische Uebersehung des Prodmiums in Frank Chrestomathia P. I, 122-147. giebt nur die erste hälfte der
Englischen; und also auch nichts von der Inhaltsanzeige.
hätte und hr. Frank doch diese katt des Andern gegeben! Der Bers. mußte sich also mit den im Tert bemerkten Quellen begnügen.

Beuanis bes Baghavat Purana bestätigt wirb \*), in bas Epos bes Mahabarat verschlungen ist. Benn nemlich gleich ber Krieg ber Coros und Pandos ber Gegenftand bes Gebichts ift, so ift boch Krischna, ber unter biesem Namen als Incarnation bes Wischnu auf ber Erbe erschien, ber Haupthelb besfelben. Er mar ber Bertheibiger, ber Beiftanb feiner Bermanbten, ber Panbos; unter ihm und burch ihn siegten fie. Der Gegenstand bes Gebichts muß also vielmehr so gefaßt werben; Die Erscheinung Bischnu's als Krischna auf Erben; und ber Cieg, ben unter feinem Beiftanbe bie guten gurften über bie bosen bavon tragen. Wie baburch bas ganze Epos eigentlich erst seine poetische Form annimmt, fallt in die Augen; und es wird aus folgendem Auszuge noch deutlicher werben \*\*).

Die Herrschaft ber Bosen, hatte so überhand genommen, daß die Erde es nicht långer ertragen konnte. In der Gestalt einer Kuh erschien sie vor Indra, dem Herrscher des Kirmaments, sich zu beklagen. Er wies sie an Schiva; und dieser an Vischnu. Vischnu begab sich mit ihr zu dem Tempel des Brahma, des Unsichtbaren, an den Ufern des Milchmeers; und erhielt hier den Besehl, sich in der Stadt Matra (Matura) an den Usern des Iumna in dem Hause des Bosdajo und der Dejoki zu vermenschlichen, oder als Incarnation zu erscheinen, unster dem Namen des Krischna. Dieser Basdajo war aus

<sup>\*)</sup> Baghavadam- par Obsonville p. 303. Baghavat ift einer ber Beinamen bes Krischna.

<sup>\*\*)</sup> Polier Mythologie des Indous I, p. 395 sq.

bem Stamm bes Jabu, Sobns bes Juiat (Jaigti); ber einft ber Berricher ber Erbe (Indiens) gewesen mar. Mus eben diesem hause waren auch die beiden Linien der Coros und Pandos, welche bie Berrichaft fich ftreitig Auf diese Weise bahnt sich ber Dichter ben Weg zu ber Auseinandersehung ber Geschlechtsregister bieses Saufes, welcher bas erfte Buch feines Gebichts gewibmet ift. Diese Geschlechtstafel, einen ganzen Kreis von Mothen umfassend, giebt baber bem Dichter febr reichen Stoff. In sie verschlingt sich nun bie Geburt bes Krischna, die, wie man leicht erwarten wird, nicht ohne Wunder geschehen konnte, um ben Rachstellungen bes Kansa (Kanysa) zu entgeben, bem prophezeit mar, baß ber achte Sohn jener Che, (und dieß mar Krischna), ihn tobten wurde. Dadurch wird bas Reich ber bofen Damonen, ber Daints, in Bewegung gesett; aber Alles umsonst! Schon als Kind thut Krischna Bunber; bie Geschichte feiner Jugend, seine Erziehung und fein Aufenthalt unter ben Gopis, ober ben Birtinnen, feine Abentheuer mit ihnen, geben bem Dichter überreichen Stoff. Herangemachsen kehrt Krischna nach Matra zurud; und erlegt den Ranfa, der feine Eltern im Rerter hielt. Das. Saus bes Jabu berrichte in ber Stadt Baffnapur am Aus der Linie der Pandos maren damals funf Prinzen vorhanden, burch Bunder geboren, und alle außerardentliche Wesen. Judisther mar ber Gerechteste: Buim ber Starkfte; Arjun ber erste Bogenschute; Schekdajo ber Beiseste; und Nutul ber Schönste. Sie waren jedoch nicht im Befit bes Throns; benn biefes hatte fich ber Inrann Durbiobn aus bem Saufe ber Coros bemach-

tigt; inbem er bie Panbos jum Burfelspiel verleitete; und in biesem burch Betrug bas Reich ihnen abgewann. Seitbem unterbruckte und verfolgte er fie auf alle Art. Durch einen Vertrauten, ben Krischna nach Saftnapur fandte, erhielt er Nachricht von ber Lage seiner Bermanbten, und versprach ihnen Sulfe. Unterbeg aber ward Matra von Rajah Teraschind (Ugrasena), bem Schwiegervater bes gebliebenen Ransa, ber ein feierliches Gelübbe gethan batte, seinen Tob zu rachen, angegriffen. Er warb aber geschlagen burch Rama, ben Bruber bes Krischna, und ware geblieben, hatte ihm ber lette nicht bas Leben geschenkt. Aber Jeraschind ruftet sich zum zweitenmal, furchtbarer wie vorher. Bolt von Matra vor jeder Gefahr zu fichern, ruft nun Krischna eine Insel mitten aus bem Dcean bervor; auf welcher ber himmlische Baumeister Biskurma (Bifchkarma) auf seinen Befehl bie Bunberftabt Dwarta (Dovarafa) erbaut; "glanzend bie Mauern und bas Pflafter von Gold, von Silber, von Stelfteinen; bie Balle find von gebiegenem Golbe, die Baufer von reinem Rriffall. Gefäße von Gold schmuden bie Portale ber Baufer; bie Bagars find gegiert mit glangenben Buben; bie Garten beschattet von Baumen bes Paradieses, und erfrischt burch bas Baffer ber Unfterblichkeit. Gine Menge Temvel erhebt fich, und ber Beihrauch, der auf ihren Altaren brennt, burchbringt bie Luft." In biefe Bunberftabt versette Krischna die Bewohner von Matra, wo fie in In eben diefe Stadt verfett Rrifchna Sicherheit find. feine erfte Gemahlin Rudmann (Rudmini), bie aber auch so wie Er bobern Urfprungs, eine Incarnation feiner himmlischen Gattin Latchemi (Ladichmi), ift. Rest geht Krischna nach Saftnapur, um ber Vermittler gwischen ben Pandos und Durbiobn zu werben. rann nimmt aber balb gur Lift feine Buflucht; und ftellt ein Fest an, bei bem er bie Pandos mit bem Sause verbrennen will. Allein fie entgeben biefem Schickfal. wiewohl Durdiohn glaubt, bag fie umgekommen fenen, ba er fie mit andern Kremben verwechselte. Sie zieben fich in die Ginsamkeit eines tiefen Balbes gurud, mo Niemand als Krischna ihren Aufenthalt wußte. Durch bie Belbenthaten, bie fie von bort aus, unerkannt, verrichten, burch die Bunberftadt Dwarka und ihre Schickfale, burch bie Unschläge und Unternehmungen bes Durbjobn, so wie bagegen ber Panbos, burch ben Beiftand Krischna's und seines Brubers, und burch ben endlichen Rrieg, die großen Schlachten, die in biesem porfielen, und mit bem Untergange Durbjohn's enbeten. war bier nun ber Dichtung ein unermefliches Relb eroffnet; bis die Bunderstadt Dwarka wieder in ben Ocean verfinkt, aus bem fie hervorgestiegen war, die Pandos in Saffnapur die Berrichaft behalten, und Krischna wieber in seinen himmel, then Baifunt, emporfteigt, aus bem er berabgekommen war. Wie man auch sonft über ben Mahabarat urtheilen mag, - (und wie unvollfommen muß nicht unfer Urtheil bleiben, ba wir nicht einmal eine armliche profaische Uebersetung haben, geschweige benn, bag wir von ber Pracht ber Sprache und ber Berfifikation etwas wukten:) — so wird boch schwerlich jemand anstehen, ibn fur eine ber reichften epischen

Rompositionen anzuerkennen, bie je aus bem Geifte eines Dichters hervorgegangen find.

Mussen wir nun gleich unser Urtheil über das Ganze nach diesen durftigen Inhaltsanzeigen bestimmen; so has ben wir doch in den letzten Jahren zwei Episoden daraus in der Grundsprache mit genauer Uebersetzung erhalten; wovon die schon erwähnte Bhagmat Gita dem Lehrsgedicht angehört; (weshalb davon unten;) die andere aber Nalus eipscher Natur ist; weshalb hier davon die Resde sein muß. Wir verdanken sie Herrn Bopp, dem Manne, der unter den Deutschen zuerst die Tiese der Sanskrit = Sprache und Litteratur ergründet hat \*). Möge sein Versprechen, uns noch mehrere Episoden des großen Gedichts auf gleiche Weise zu geben, bald in Erssüllung gehn; dann werden wir auch über das Ganze besselben zuverlässiger urtheilen können.

Die Episobe bes Nalus ift aus bem britten Buch bes Gebichts genommen. Als die Pandos, von Durdjohn durch das falsche Burfelspiel ihres Reichs beraubt, in die Wälber gegangen waren, erzählt der Beise Vrihas- danus dem ältesten von ihnen, dem Judisther, zum Trost die Geschichte des Nalus, den ein gleiches Loos getroffen hatte; und der doch wieder zum Besitz seines Reichs gelangte. — Nalus, König von Nischad, entslammt von dem Ruf der Schönheit der Damajantha, der Toch-

<sup>\*)</sup> Nalus, carmen Sanscritum e Mahabharatha; edidit, latine vertit, et adnotationibus illustravit Franciscus Bopp; Londini 1819. 8. 216. S. Die Anmerkungen beziehen sich meist auf die Sprache.

ter von Bhima, Konig von Bibarba, hatte fich abmefend in fie verliebt. Gin Schwan (anser) mit golbenen Riugeln bot fich ihm jum Boten feiner Liebe an. Er fenbet ihn ab; Damajantha, umgeben von ihren Dienerinnen, bort ihn mit Wohlgefallen. Ihr Bater batte bie Fürsten und Könige nach Libharba eingelaben, baß fie fich einen Gemahl aussuchen follte. Dabin eilte nun Aber auch zu ben Gottern war ber Ruf auch Malus. von Damajanthas Schonheit gebrungen; Inbra und anbere kamen, auch als Bewerber. Gie nahmen, sie irre zu führen, die Gestalt bes Ralus an; aber Damajantha, ben Nalus erkennend, legte ibm, bie Gotter abweisend, ben brautlichen Kranz auf bie Schulter. Sie billigten Die Wahl, statteten fle mit Geschenken aus, und kehrten in ihren himmel zurud. So ward Damaiantha bie Gattin von Malus, bem fie einen Sohn und eine Tochter gebar. Aber ben rudfehrenben Gottern begegneten gwei Radichis, Dwhaparus und Cales, die auch als Bewerber hatten auftreten wollen. Sie horen von Indra, es fen ju fpat; aber Cales beschließt, fich zu rachen. Er geht nach Nischab, wo Nalus und feine Gattin glucklich lebten; und berebet Pufhkar, ben Bruber bes Ralus, ibn jum Burfelfpiel zu verleiten; indem er Ralus eine unbezwingliche Spielwuth einfloßt. Umfonft ftrebt Dama= jantha ihn zurudzuhalten; umfonft schickt fie ihre beiben Rinber zu ihren Bermanbten. Nalus hat Alles bis auf feine Rleiber verloren. Much biefe werben ihm genommen; aber bie treue Gattin folgt ihm nicht nur ins Glend, fonbern theilt felbft ihre Rleider mit ihm. Aber bie Rache von Cales ift noch nicht gestillt. Er verwirrt

ibm ben Berftand, so daß er bie ungluckliche Damajantha schlafend im Balbe verläßt. Ihre Verzweiflung, ibr Herumirren. Sie trifft auf eine Handelskaravane, Die aber in ber Nacht von einer Schaar wilber Elephanten überfallen und zu Grunde gerichtet wirb. Indische Scene! Sie entkommt nach ber Stadt, wo fie von der Mutter des Konigs Chabir als Verwandte anerkannt, und nach Bidarba zu ihren Verwandten zurudgeschickt wirb. - Ralus tommt inbessen im Balbe gu bem Schlangenkönig Carcothacus, ber ihn als Wagenführer mit veranderter Gestalt nach Ljubbia schickt, um von Rhitoparnus die Wiffenschaft bes Burfelspiels zu Er lehrt ihn biese gegen die Bagenkunft. gewinnt er fein Reich wieder, und kommt wieder vereinigt mit Damajantha jum Befit feiner Gattin, feiner Rinder, und seines Thrond. — Wenn bie Erfindung diese Episode schon empfiehlt, so wird biese boch noch weit durch die Behandlung übertroffen. Dieß gilt besonbers von ber erften Balfte; bie mehrere Stellen enthalt, welche eines homers nicht unwurbig finb.

Der Krieg ber Pandos und Koros wurde für die Indische Poesse, besonders das Epos, fast dasselbe, mas der Trojanische Krieg für die Griechische ward. Mehrere epische Gedichte, das Gedicht Magha, dessen Gegenstand der Tod von Sisupala ist, den Krischna in diessem Kriege erlegte; das Cirata Junija, das den Sieg Arjunas, mit den himmlischen Waffen, über Durdjohn seiert, nehmen ihren Stoff daher; die uns aber bisher nicht viel weiter als dem Namen nach bekannt sind \*).

<sup>\*)</sup> Colebrook in As, Res. X, 406 etc.

## Rritische Unficht d. Ind. Alterthumstunde. 177

Ich habe geglaubt, über diese Indischen Epopden etwas aussührlicher seyn zu mussen, um für die nachfolgenden Bemerkungen über das Indische Epos, und seinen Einfluß auf die Bildung der Nation, Platz zu gewinnen. Wenn ich dasselbe öfter mit dem Griechischen, oder auch dem neuern vergleiche, so geschieht dieß keineswegs um Parallelen zu ziehen; sondern einzig und allein, weil ich glaube, dadurch seinen Charakter in ein helleres Licht seinen zu können.

Das Indische Epos bewegt fich in einem Beitraum, ber über bie historische Beit hinaufgeht. Der Mahabarat foll awar junger fenn als ber Ramajan \*), und beschreibt allerdings eine fpatere, bie achte, Incarnation Rrifchna's: aber nach ber Behauptung der Pandits fallt boch ber Rrieg ber Coros und Panbos, und bas Gebicht bas ibn befingt, noch 105 Sahre vor bem Unfang bes jegigen Beitaltere, bes Cali Jug \*\*), und wird also in einen mythischen Beitraum binaufgeruckt. In biesem Sinne wird es auch bem Bnafa beigelegt, beffen Rame jenen Beiten angehort \*\*\*). In wie fern auch bei ihm Ginichaltungen ftatt fanben, wirb erft bann mit Bahricheinlichkeit bestimmt werben konnen, wenn wir ibn felber befiben. Aber fann man ihm ein hohes Alter abfprechen, wenn wir feben, bag bie Felfenbenkmabler Inbiens großentheils mit Borftellungen aus ihm bebedt finb?

<sup>\*)</sup> Rach einer Stelle bei Polier I, p. 579. scheint es felbst, daß in dem Mahabarat sich Beziehungen auf den Ramajan finden.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acheri II, p. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 119. 169.

Der Ramajan und Mahabarat bestimmten ben Charafter bes Indischen Epos, und gewissermaßen ber gangen Inbischen Poefie. Dieser Charafter besteht zunachft barin, baß ihr fo wenig bas rein Menfchliche genügt. Die in ihnen auftretenben Personen find ent= weber geradezu hobere Befen, ober auch, mo fie als Menschen erscheinen, boch fast nie bloge Menschen. Indische Religion kennt mehrere Mittel, sowohl die Menfchen ben Gottern, als bie Gotter ben Menfchen gu nabern. Die hohen Beisen, Die burch stetes Stubium ber Bedas, burch Meditationen in der Ginsamkeit, und burch anhaltende Bugungen fich gereinigt haben, die Rifchis und Munis, fteben auf gleicher Stuffe mit ben Devas, ober erheben fich felbst noch uber fie. Much ihr Plat ift in jenem himmel, wo Inbra, ber gurft bes Firmaments, mo Rischnu, mo Schiva mohnen, zu beren Gefolge und Hofftaat fie gehoren; ja fie konnen fich felbst bis zum Muft, ber bochften Seligkeit in ber volligen Bereinigung mit ber Gottheit erheben. Aber noch wichtiger ist jene Bermenschlichung ber Gottheiten, ober Incarnation. Sie ist gleichsam bie Basis bes Indischen Epos; ohne welche es in feinen Formen gar nicht bestehen konnte. Diese Incarnationen bestehen barin, daß bie hohern und niebern Devas und Devanies es fich gefallen laffen, auf eine Beitlang menschliche Natur anzunehmen, geboren zu werben, in menschliche Berhaltniffe ju treten, um gemiffe Brede zu erreichen, bie nur fo erreicht merben fonnen. Die immer spielende Indische Phantasie hat dieses oft ins Runftliche getrieben. Auch bie vermenschlichten Gottbeiten bleiben bann boch zugleich in ihren Berbaltniffen

im himmel; und Bischnu, mahrend er als Rrifchna auf ber Erbe manbelt, resibirt nicht minber in seinem Baifunt bort oben. Dieselbe Gottheit incarnirt fich jugleich in mehrere: ober mabrend noch die erste Incarnation fortbauert, entsteht schon eine zweite. Diefe Ausgeburten ber Indischen Phantasie mogen allerdings ber Kritik bes Europäers Blogen barbieten; bie Incarnationen überhaupt find darum nicht minder ber große Bebel ber Indischen Poesie; por allem bes Epos. Die sammtlichen höhfern Wesen ber Indischen Religion werden baburch erst fur bas Epos brauchbar; es steht in ber Gewalt bes Dichters, wie und in welcher Geftalt er fie will auftreten laffen. Denn felbft ber Musbrud Bermenfchlichung ift zu eng, um ben Begriff zu erschopfen. Es find teineswegs blos menschliche Gestalten, in benen fich bie Gotter offenbaren. Die meiften handelnden Besen, welche bie Dichter auftreten laffen, Sanuman, ber Beerführer ber Affen, Jamvent, ber Beberricher ber Baren #), Garud, ber Kurst ber Abler und hundert andere, sind solche Incarnationen. Wer fieht nicht, wie baburch ber gange Charakter bes Indischen Epos verandert werden mußte? Wie jene Vernachlässigung bes rein Menschlichen bie nothwendige Folge bavon ift? Auch in bem Griechischen Epos treten Gotter auf, und haben Ginflug auf die Schicksale ber Sterblichen. Aber fie find boch nur die Rebenversonen; ober, wie man fich in ber Kunftsprache ausbrudt, die Maschinen. In der Indischen Poesse, besonders dem Ramajan, ist gerade der umgekehrte

<sup>\*)</sup> Polier I, p. 579.

Bene boberen Wefen find bie Bauptpersonen, um Kall. beren Schicksal sich die Handlung breht; und wenn ja. bloße Menschen auftreten, so bleiben fie biefen boch weit untergeordnet. Goll aber bennoch einer von ihnen eine bedeutende Rolle spielen, so bedient fich ber Dichter faft jedesmal ber Mittel, bie ihm zu Gebote fteben, ihn ben Gottern naber zu bringen. Es ift eine Bemerkung, bie fich leicht jedem von felbst aufdringt, tag das Indische Epos in Dieser Rudficht weit mehr Mehnlichkeit mit bem religiofen Epos ber Deutschen und ber Britten hat. Aber ber Indische Dichter hat vor den Dichtern dieser Bolker große Bortheile voraus. Eine viel reichere Belt flebt ihm zu Gebote. Es ift nicht ber Ewige und Unfichtbare, ber als handelnde Verson aufgeführt wird; es ift jene zahllose Menge ber Devas und Devanis; nicht, wie bie Engel, einformig burch Geschlechtlofigfeit, burch vollkommene moralische Reinheit ober Bermorfenheit. Aber eine gewiffe Unnaherung bes Inbischen, und bes Deutschen und Brittischen Epos, vor allem bes erftern, ift boch unleugbar; und gewiß besto mertwurdiger, je unabbangiger fie von einander fich ausgebilbet haben. Sollte. - wenn es erlaubt ift, an eine frubere Bermanbtichaft zu benten, - nach Sahrtausenben von Trennung fich bennoch ber Sinn fur bas Gottliche und himmlische in ber Bruft biefer eblen Bolfer fo rein forterhalten baben. baß er auch bei ihnen in ihrer epischen Poefie ausstromte. fobalb biese ihren nationalen Aufschwung begann? Baren Brafa und Klopftot, Balmiki und Milton, auch noch nach ben weiten Raumen, und ber langen Reibe

von Sahrhunderten, Die fie trennen, Geiftesverwandte geblieben?

Hus biefer Bernachläffigung bes rein Menschlichen scheinen fich mir auch folgenbe auffallenbe Gigenheiten des Indischen Epos zu erklaren. Die Indischen Gottheiten konnten nicht Ibeale korperlicher Schonheit werben, wie die Griechischen in allen ihren Sauptmodififationen. Es wird einzelnen berfelben zuweilen Schonheit im Allgemeinen beigelegt; allein ber Inbifche Dichter tragt auch eben so wenig Bebenken, ihnen Attribute zuzueignen, bie mit ber Ibee reiner menschlicher Schönheit nicht bestehen. Die blaue Karbe von Bischnu: bie vielen Arme und Ropfe; und abnliche Entstellungen, bie ber Griechischen Mythologie fremb blieben, geben bavon bie Belege. Eben beghalb scheint ferner bie Grenglinie awischen dem Wunderbaren und bem Abentheuerlichen bem Indischen Epos gang unbekannt geblieben gu fenn. Wo mare biese Grenglinie zu ziehen, sobald Befen so abentheuerlicher Urt, mit solchen übermenschlichen Rraften, handeln? Das Indische Epos fucht bas Ungeheure, auch mo es beffelben nach unfern Begriffen gar nicht bedurfte. Endlich: Bei aller feiner-Ueppigkeit und Rulle ift bas Inbifche Epos boch weniger im Stanbe, uns, die wir rein menschlich fuhlen, zu ruhren; wiewohl es barum feinesweges ohne einzelne ruhrende Scenen ift.

Ein zweiter, nicht weniger hervorspringenber, Sauptzug bes Indischen Epos liegt barin, baß es bas Epos einer Priesterkaste ist. Reine andere Eigenthumlichkeit besselben spricht sich so laut aus. Nicht nur ber Hauptgegenstand ist religiös; sondern auch ber ganze Rreis ber Dichtung breht fich in religiofen Borftellungen und Bilbern berum. Welches Alter man auch bem Ramajan und Mahabarat beilegen will, so kann bas Inbische Epos sich nur in einem Zeitraum ausgebildet baben, als bie Braminenkaste in ihrer gangen Glorie bastand. Alles darin ift auf die Berherrlichung jener Kafte, nicht selten auf eine keineswegs febr garte Urt, berechnet. Darf man bei Gegenstanden, wo und bie Chronologie verläßt, noch von Beitbestimmungen sprechen, so wurde ich es in die Zeiten verseben, wo nach ber eigenen Sage der Inder die Priefterkafte über die der Ketris ober Rrieger, und also auch ber Rajahs, die zu bieser gehorten, ben Sieg bavon getragen hatte. Die tiefe Chrfurcht, mit ber bie Braminen auch von ben Konigen behandelt murben; die Beschrankungen, welche biefen ber Cultus auflegt; bie forgfaltige Bermeibung jeber Beleibigung eines Braminen, — bieß Alles wird schon aus bem Dbigen klar geworben fenn. Aber 'besonders muß noch bemerkt werden die furchtbare Wirkung, welche ben Bermunschungen eines Braminen beigelegt wirb. geben in Erfullung gegen ben, ben fie treffen; und wenn darin die epische Poesie wieder einen machtigen Sebel für sich entbeckt hat, so war er es auch nicht weniger für die priesterliche Macht. Der religiose Charafter bieser Poesie giebt ihr zugleich eine Burbe, welche bas Romische zwar nicht schlechterbings ausschließt; aber boch nur entfernt ben Gebrauch bavon verstattet \*). tretenden Personen beobachten gegen einander ein Cere-

<sup>\*)</sup> Man febe einen Beweis bavon bei Polier II, p. 42. 43.

moniel, sowohl in ihrem Benehmen als in ihren Reben, vor allem gegen bie Braminen, welches mit bem ber Homerischen Helben einige Aehnlichkeit hat.

Drittens: Gigene Schwierigfeiten mußten baraus bervorgeben, bag jenen übermenschlichen Befen, bie bier auftreten, boch nothwendig beschrankte Rrafte, und beschranktes Wiffen mußte beigelegt werben. Die Inbischen Dichter suchten biese baburch zuerst zu besiegen, baß fie biefe vermenschlichten Gotter felbst unter bie Gewalt bes Schicksals beugen \*). Sobald es von biesem beftimmt ift, bag gewiffe Dinge nur in einem gewiffen Beitpunkt, und unter gemiffen Umftanben geschehen tonnen, so magen es auch felbst bie Gotter nicht, biesem porgreifen zu wollen; weil es doch vergeblich fenn murbe. Die Widerspruche, welche bie Beschranktheit bes Biffens bei Befen von boberer Urt entstehen laffen tonnte, hebt aber die Indische Poefie burch eine ber schönsten Dichtungen. Bor ben Mugen ber Sterblichen, und auch ber vermenschlichten Gotter, hangt bie Bolke Maja, Die Zauschung, welche sie verhindert vor sich zu sehen. Wird Diese gehoben, so entfaltet sich bem Auge ber innere Busammenhang ber Dinge, und bie Bukunft liegt offen vor ibnt ba.

Endlich: Bei so vielen Nationaleigenthumlichkeiten trägt das Indische Epos doch auf eine auffallende Beise ben allgemeinen orientalischen Charakter des Mährchen- haften. Die beständigen Episoden, wenn sie gleich an den Kaden des Ganzen geknupft find, konnen boch als

<sup>\*)</sup> Ramajan III, 165. Polier I, p. 605, II, p. 243.

als eben so viele einzelne Mabrchen betrachtet werben; wie der Ramajan bavon die Beweise in Menge giebt; und der Mahabarat, konnten wir ihn lesen, sie nicht we= niger barbieten murbe. Eben baburch marb bas Inbische Epos so geschickt bazu, Bolkspoesie zu werben. Es lebte nicht blos auf ben Blattern ber Palme, sonbern im Munde bes Volks. Die Schopfungen eines Valmiki und Brasa maren so wie die bes Maonischen Barben bazu bestimmt, studweise offentlich abgesungen zu werben, und find es noch \*). Je mehr Berehrung und Freige= bigkeit gegen die Braminen bas große Thema sind, bas fie auf jeber Seite prebigen, um besto mehr hatte biese Rafte ihren Vortheil dabei, fie so viel moglich zur Bolks-Durfen wir uns also noch über ben poesie zu machen. gewaltigen Ginfluß munbern, ben bas Inbische Epos auf die Ausbildung der Bolksreligion, auf die Indische Runft, auf die andern Zweige ber Poeffe, - mit Ginem Worte, bie es auf bie gange Kultur ber Nation überhaupt hatte? Durfen wir uns wundern, wenn die Nation ihre großen Epopoen überhaupt neben bie Bedas ftellt?

An jene beiben großen Epopoen schließen sich zunachst die Puranas an. Auch sie gehören zu den Schastras, die allgemeine Benennung, womit die heiligen Schriften bei ben Braminen belegt werden \*\*).

<sup>\*)</sup> Roch jest werben Stude aus bem Ramajan vor bem Eingange ber Indischen Tempel vor bem Bolke abgesungen.
Man sehe Paullino Grammatica Samscred. p. 70.

<sup>\*\*)</sup> Die Erklarung bes Worts giebt Jones on the litterature

Man zählt 18 Purana3; von benen wir blos ben letten aus einer unvollkommenen Uebersetzung, die andern meist nur aus den Inhaltsanzeigen etwas genauer kennen, welche Hamilton und Langles in dem Kataloge der Sanskrit-Handschriften zu Paris gegeben haben. Die Namen der 18 Puranas zählt Jones auf; wenn man aber sie mit denen bei Langles vergleicht, so wird man nicht einmal eine genaue Uebereinstimmung der Titel sinden \*).

of the Hindous, Works I, p. 361. Es heißt so viel als göttliche Berordnungen; und ba man über die 3ahl der Werke, die als göttlichen Ursprungs betrachtet werden müssen, nicht genau einverstanden ist; so wird auch der Ausdruck Saftras oder Schaftras nicht immer in gleizchem Umfange gebraucht. Rach Jones bilden die Bedas, Bedangas, Upavedas, Dermas, Dersanas (?) und Puranas die sechs großen Sastras. In dem Ramajan heißt es oft: gelehrt in den Bedas, Bedangas und Sastras; 3. B. I, 220.

\*) Die Namen sind nach Jones Works I, p. 360.: 1. Brahman Purana. 2. Pedma. 3. Brahmanda. 4. Agni, (welche vier sich nach ihm auf die Schöpfung beziehen.) 5. Bischnu. 6. Saruda. 7. Brahma's Berwandelungen. 8. Siva. 9. Lingam. 10. Nareda. 11. Scanda. 12. Marcandeya. 13. Bhawischya, (welche neun von den Attributen und der Macht der Gottheiten handeln.) 14. Matsya. 15. Baraha. 16. Curma. 17. Barena. 18. Baghavat: Purana. — Bon diesen kommen in dem Catalog von Langlès vor: Nro. 1. 2. 4. 5. 8. 9. 10. 11. 12. 14. (welcher hier als der erste Purana genannt wird;) und 18. — An der Stelle der seche senden Rummern 3. 6. 7. 13. 15. 16. 17. kommen dagegen

Die Puranas find mythologische Gedichte, wenn man biesen Beariff in bem weitern Sinne faßt, daß fie nicht blos Gottergeschichten, fonbern auch Lebren enthalten \*). Sie find bie Quellen ber Bolksreligion, ber Geschichte, ber Geographie und andern Kenntniffe, in fo fern man biefe in einem Mythenkreise erwarten fann. 'Jeber Purana", fagt Colebroot \*\*), "umfaßt funf Gegenstande. Gine Cosmogonie, ober bie Lehre von ber Entstehung und Erneuerung ber Belt; eine Genealogie ber Gotter und Belben; eine Chronologie nach ben fabelhaften Spftemen bes Bolks; und eine heroische Geschichte, welche bie Unternehmungen ber Halbgotter und Belden erzählt." Wenn gleich die Behauptung, daß jeder Purana biefe funf Gegenstände umfaßt, nach dem Inhaltsverzeichnisse zu allgemein fenn mochte, fo find boch bie Sauptgegenstanbe. bie fie enthalten, baburch angebeutet; und nicht mit Unrecht fagt ber Britte, bag man fie mit ben Cosmogonien und Theogonien ber Griechen vergleichen fann: nur baß sie noch mannichfaltiger und reicher find als biefe. Der Matsia-Purana, ber als ber erfte und mich-

bei Langles vor: Kalika: Purana, Bayou, Rarafinga; wovon jeboch ber Inhalt nicht angegeben ift. Zuweilen, jes boch nicht immer, werben beibe oben beschriebene große epische Gedichte auch zu ben Puranas gezählt.

a) Puranas, or Indian Mythologies nach Colebrook As. Res. IX, p. 290. Reineswegs aber eigentliche Lehrbücher, wozu man sie wohl hat machen wollen; wenn sie gleich allerbings bei bem Unterrichte gebraucht werden.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VII, p. 202. Not.

tigste ber 18 genannt wirb \*), beginnt mit einer Unterhaltung zwischen Menu und Bischnu, über bie Entite hung bes Beltalle; ber Gotter und ber Damonen. Kerner eine Geschichte ber Ronige, Gobne ber Sonne und bes Mondes; Beschreibungen mehrerer Refte verschiebenen Gottheiten zu Ehren; Abschnitte über Die Bobnungen ber Gotter; die Theile ber Erbe; die Geschichte ber Parbutti, ber Gattin bes Schiva; ben Rrieg ber Devas und Rafichus u. f. w. Der Brama-Pura-. na \*\*) enthalt in vier Abschnitten eine reiche Inbische Theogonie; bagegen fehlt, (mahrscheinlich nur weil bie Parifer Sandichrift mangelhaft ift,) bie Genealogie ber Ronige; sonft nach Samilton ein wefentlicher Theil eines Durana. Der Mani Purana \*\*\*), einer ber ftartften, ist in 358 Capitel getheilt; und kann beinabe als ein Abriß ber gangen Wissenschaft ber hindus, auch ber Gefete und ber Arxneifunde, betrachtet werben. Dagegen find einige Purangs vorzugsweise ben Geschichten einzelner Gotter, jeboch fast nie ausschließend, gewibmet; wie ber Schiva Purana +), Lingam Purana ++); ober auch berühmter Beiligen, Bugenben und Ginfiedler, wie ber Marcanbena Durana +++). Aus bem Ralika Durang baben wir bie Uebersehung Gines Abschnitts

<sup>1)</sup> Langlès Catalogue etc. p. 58.

<sup>\*\*)</sup> Langlès p. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Langlès p. 44.

<sup>†)</sup> Langlès p. 49.

<sup>++)</sup> Langlès p. 29.

<sup>+++)</sup> Langlès p. 58.

ron ben b'utigen Opfern, worunter auch Menschenopfer find \*); ber Baghavat Purana, ber lette von allen, ift aber bisher ber einzige, von bem wir eine, aber febr mangelhafte, Uebersehung besiten \*\*). Er enthalt zwar hauptfachlich ben Mythus bes Krischna; (ber, nebst vie-Ien andern, auch ben Beinamen Bhaghavat tragt;) aber giebt auch zugleich Unterricht über eine Menge anderer Gegenstände. "Ich wunschte zu wissen", fagt ber Konig Parifyta zu bem Weisen Suka, bem Sohn bes Byafa \*\*\*), "wie bie Seelen mit ben Rorpern vereint find? Wie der Gott Brama entstand? Wie er die Welt schuf? Bie er Bischnu und feine Attribute erkannte? Bas bie Beit, mas Menschen = und Weltalter find? Wie gelangt bie Seele zu der Bereinigung mit ber Gottheit? ches ift die Große und bas Maag bes Weltaus? ber Sonne, bes Monbes, ber Gestirne, ber Erbe? Belches bie Bahl ber Ronige, die auf Erden geherrscht haben? Belches ber Unterschied ber Kasten? Welches maren bie verschiedenen Gestalten, die Wischnu annahm? ches bie brei Sauptfrafte? Bas ift ber Bebam? find Tugend und gute Werke? Was ber 3wed von U-

<sup>\*)</sup> As. Res. V, p. 371.

<sup>\*\*)</sup> Baghavadam, ou doctrine divine, ouvrage Indien eanonique (par Obsonvillo;) Paris 1788. 345 S. 8. Die Ueberfehung ift nicht unmittelbar aus bem Sanfkrit, fondern aus
einer Tamulischen Uebersehung gemacht. Nach hamilton's
Urtheil ift es mur eine Art Auszug; wovon der Anfang
ziemlich treu ift, aber die Fortsehung von Fehlern jeder
Art wimmelt. Langles Catalogue p. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Baghavadam p. 49.

lem?" Ich hielt es nicht fur überfluffig, biefe Stelle auszuheben; welche bie Lefer am besten über ben Inhalt, und die Mannigfaltigfeit beffelben in ben Puranas, belehren kann \*).

Die Puranas siehen in der Mitte zwischen der Epopoe und dem Lehrgedicht. Sie nahern sich der ersten durch die vielen Mythen, die in ihnen erzählt werden; aber, ohne alle epische Einheit, die bei allem Reichthum von Mythen doch im Ramajan und Mahabarat herrscht, können sie auch keineswegs Epopoen genannt werden. Ihr Iwed ist Unterricht; und schon dadurch kommen sie dem Lehrgedicht naher; noch mehr aber durch die dialogische Form, welche in ihnen die vorherrschende ist; denn gewähnlich ist es einer der großen Weisen, der lehrbegierigen Schülern den Unterricht ertheilt. Sie werden daher auch, zu dieser Bestimmung vor allen geschickt, von den höhern Kasten in den Schulen gelesen, und als die beste Vorbereitung zu dem Lesen der Vedas bestrachtet.

Die Puranas sind, wie sich von selbst ergiebt, die Hauptquelle der Indischen Mythologie; und in so fern die Götter, welche diese feiert, die Gegenstände der Berehrung sind, der Bolksreligion. Es ist oben bereits geziegt, daß diese nicht aus den Bedas geschöpft werden konnte. Sie ist, nicht weniger wie die Griechische, eine

<sup>\*)</sup> Das rate und lette Kapitel bes Bhaghavat enthält eine Inhaltsanzeige, welche hamilton bei Langlès p. 10. übers seth hat; woraus exhellt, daß alle jene Fragen barin besantwortet werben.

Dichterreligion; und die epischen Gedichte im weiteren Umfange, (in so fern man überhaupt darunter die erzählenden begreisen will,) find ihre Quellen. Aber ob die Puranas ursprüngliche, oder ob sie nur abgeleitete Quellen sind, das heißt, ob man sie zu den alten Werken ber Nation zählen muß, oder ob sie spätern Ursprungs sind? dieß ist die Frage, auf deren Beantwortung es ankommt.

Eine eigentliche Kritik ber Puranas kann erst angestellt werben, wenn wir sie haben. Was sich jetzt barüber sagen läßt, beruht auf Nachrichten anderer, und dürstigen Auszügen. Die gewöhnliche Behauptung ber Braminen rückt die Puranas in ein gleiches Alter mit den Bedas und dem Mahabarat hinauf; indem sie sie gleichfalls dem Byasa beilegt. Aber wenn es gleich noch zur Zeit unmöglich ist, eine kritische Untersuchung über das Zeitalter einzelner Puranas anzustellen, so scheint es doch nicht zweiselhaft, daß, wenn sie auch ein verschiedenes Alter haben, sie doch nicht alle in ihrer jetzigen Gestalt ein so hohes Alter haben können, als die Sage ihnen beilegt.

Die Puranas sind offenbar größtentheils Compilationen; und können nur in einem solchen Zeitalter verfertigt worden seyn, als bereits eine reiche Sanskrit-Litteratur, in den verschiedensten Zweigen gereift, vorhanben war. Die Litteratur einer Nation kann nicht mit Compilationen anfangen; diese erfordern ein Zeitalter der Gelehrsamkeit, das erst viel später eintreten kann; so wie sie auf der andern Seite bereits ein Bedürsniß des Unterrichts voraussetzen. Zu solchen Zweden sind aber die Puranas geschrieben, wie sie auch noch jett bazu gebraucht werben. Sie sind nicht, wie die vorher beschriebenen großen epischen Werke, Produkte des Dichtergenies; sondern, wie die Gedichte des Tzetzes und anderer Grammatiker, Produkte des Fleißes und der Belesenheit. Es kommt hinzu, wie man versichert, daß sie in den historischen Abschnitten manche Erzählung als Prophezieung enthalten, welche offenbar erst nach dem Ausgange gemacht worden ist \*).

Wenn ich aber gleich überzeugt bin, bag bie Puranas in ihrer jetigen Gestalt nicht aus ben frubesten Beiten ber Sanffrit-Litteratur fich berfchreiben tonnen, fo bin ich barum boch weit entfernt, fie ihrem Inhalt nach burchaus als eine Erfindung ber neuern Beit, b. i. ber Jahrhunderte des Mittelalters, ju betrachten. Wann fie, und wie fie, ihre jetige Form erhalten baben, ift unmoglich noch zur Beit zu bestimmen. Der Augenschein lehrt, bag fie nicht, wie bie Indische Sage will, bas Bert Gines Mannes fenn fonnen; benn fie fteben, ba einige mehr bem Bischnu, andere bem Schiva huldigen, nicht felten unter fich im Wiberspruch; es ift aber auch febr mahrscheinlich, baß jeber einzelne nicht auf einmal, fonbern allmählig entstanden ift. Es giebt keine andere Korm, Die mehr die Bufate und Ginschiebsel begunftigte; ba keiner berfelben ein inneres Ganges ift, sonbern weit mehr einer Sammlung erzählender und lebrender Doefien åhnlich scheint.

<sup>\*)</sup> As, Res. VIII, p. 486.

Ich bin baher ber Meinung, daß die Puranas zwar spätere Compilationen, aber aus ältern Dichterwerken sind \*); welche jedoch durch die Sammler und Verarbeiter manche willkührliche Zusätze bekommen haben mögen. Die Hauptquelle, aus der ihre Verfasser schöpften, kann kaum zweiselhaft seyn; es ist die alte epische Poesse der Nation. Ist nicht, um nur Ein Beispiel anzusühren, der Baghavat, denn man für einen der spätesten hält \*\*\*), großentheils aus dem Mahabarat entlehnt? Zu diesem kamen freilich alsdann Philosopheme, welche in Gedichten verschiedener Art und Korm behandelt seyn mochten. Dieß Alles, und manches andere, mußte vorausgehn, ehe Compilationen dieser Art entstehen konnten.

Geht man von diesem Gesichtspunkt aus, so ergiebt sich, wie man die Puranas sehr wohl für Werke späterer Zeit halten, aber darum dennoch ihrem Inhalt ein höheres Alter beilegen kann. Ein neuerer Kritiker, Hr. Bentley, behauptet \*\*\*), keiner der Puranas könne über 684 Jahre alt seyn; weil alle Schriften, in welchen das chronologische System, das unter dem Namen der Edlpa des Brama bekannt ist, vorkommt, kein höheres Alter haben können. Sollte aber diese von andern geleugnete Behauptung auch wahr seyn, so folgt doch nur daraus, daß die chronologischen Abschnitte in den Puranas nicht älter seyn könnten; in denen verhältnissmäßig nur ein sehr geringer Theil sich mit der Chronologie beschäftigt.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Bilford in As. Res. V, p. 244.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 487.

<sup>\*\*\*)</sup> As. Res. VIII, p. 241.

## Rritifche Unficht b. Ind. Alterthumstunde. 193

"Auch in Europa", (fagt ber größte Renner ber Sanffrit - Litteratur) \*), "find litterarische Betrugereien vorgegangen. Burbe aber bennoch nicht ein Jeber, ber unsere gange latte Litteratur fur einen Betrug erflaren wollte, mit Recht getabelt werben? Bir burfen alfo über die ganze Indische Litteratur nicht ohne Unterschied bas Berbammungsurtheil aussprechen. Gelbft Sarbuin nahm bei seinem Paradoron ben Cicero, Birgil, Borat und Plinius aus. Man muß auch in Indien gegen Betrug auf feiner Buth feyn. Einzelne untergeschobene Werke, einzelne interpolirte Stellen wird ber Rleiß ber Rritifer weiterbin entbeden; aber ber größte Theil ber Bucher, welche bie Gelehrten unter ben Inbern als alt anerkennen, wird fur acht erfunden werden; bas beifit fur biefelben, bie fie ichon vor hunderten, mo nicht por Zausenben, von Jahren befagen."

Dieses Urtheil ist auch das Meinige. Die gesammte Sanstrit = Litteratur, wie Bentley dazu geneigt scheint, als ein Produkt der Jahrhunderte des Mittelalters zu betrachten, ist ein noch größeres Paradoron als das, welches Harduin einst ausstellte. Wenn es schon aus den Nachrichten der Griechen gewiß ist, daß die Bildung der Nation bereits zu Alexander's Beiten eine alte Kultur war, so ist damit auch das Alter ihrer Litteratur im Sanzen erwiesen; denn an dieser hing ja ihre Kultur. Es war gewiß eben so unmöglich, daß die Inder ohne ihre Bedas und ohne ihre Spiker Inder werden konnten, als die Griechen ohne ihren Homer und seine

N

<sup>\*)</sup> Colebrook in As. Res. VIII, p. 487. Detren's hift. Schrift. Eb. 12.

Rachfolger bas was fie geworden find; ja noch unmoglicher, benn heilige Bucher, wie die Bebas, kannten bie Griechen nicht.

Die Mythologie, welche biese Gebichte enthalten, kann uns bisher nur mangelhaft bekannt seyn, da wir sie nur durch Auszüge kennen; welche nothwendig entstellt werden mußten, da sowohl die Britten als auch der Pater Paullino gleich darauf ausgingen, Aehnlichkeiten mit der Griechischen und Aegyptischen Götterlehre aufzusinden \*), und Vergleichungen anzustellen. Sie sanz den was sie suchten; diese Meinungen wurden nun in Umlauf gesetzt, und trugen nicht wenig dazu bei, die ganze Ansicht des Indischen Alterthums zu trüben und zu verwirren. Der neueste und bei weitem vollständigste Erzähler der Indischen Mythologie, der Schweizer Poslier, hat sich von diesem Fehler rein erhalten \*\*). Die

- \*) Die Abhandlung von Jones on the Gods of Grece, Italy and India, As. Res. I, p. 221., und Works I, p. 229. gab den Ton an. Paullino in dem System. Brahmanicum, sonst fast immer ein Gegner der Britten, schlug doch hier denselben Beg ein.
- \*\*) Mythologie des Indous, travaillée par Mdme. la Chanoinesse de Polier, sur des Manuscrits authentiques apportés de l'Inde par feu Mr. le Colonel de Polier. T. I. II. 1809. Or. von Polier aus Laufanne ging im Dienst ber E. D. J. Compagnie nach Indien, und widmete sich bort mit ber größten Anstrengung und bem besten Erfolge, nach dem Zeugnis von Jones und andern Britten, (Jones Works I, p. 355. As. Res. VIII, p. 377.) dem Sammlen Indischer Merkwürdigkeiten, und dem Studium ihrer Mythologie; je-

bialogische Form zwischen ihm und seinem Lehrer Ramtdund, die so sehr dem Europäer zusagt, mag auch zugleich als ächt Indisch betrachtet werden; und auch der Umstand scheint vortheilhaft, daß Ramtchund der Sekte der Seiks angehörte; welche, zum Monotheismus zuruckkehrend, die Mythologie so wie wir als ein Gewebe von Dichterfabeln betrachten. Die große Bekanntschaft dieses Braminen mit den Mythen ist nicht zu verkennen; oh sie genau wiedererzählt sind, wird erst dann zu entscheiden seyn, wenn wir die Quellen selber befragen können. Als Hauptquellen werden der Mahabarat und der Bhagavat im Allgemeinen angesuhrt; aber aus welchen

boch ohne eigene Erlernung bes Sanffrit. Sein Lebrer Ramtdund mußte ihm bie Mythen nach ben epifchen Gebich: ten und ben Duranas bictiren; bie er auf ber Stelle nieber: fchrieb. Dir biefen Papieren tam er nach Europa gurud. wo bas graufame Schickfal ibn traf, von einer frangofischen Rauberbande in feinem Saufe unweit Avignon in ber Revo-Intion ermorbet ju werben. Gin gludliches Sefchid fuhrte feine Papiere in bie Banbe feiner Bermanbtin, ber Freunbin und Schulerin von Gibbon, ber erft por einigen Sabren gu Rubolftabt verftorbenen Dab. von Polier, bie, fcon burch frubere Studien bagu vorbereitet, (man febe bie Bor: rebe ;) fie orbnete und herausgab. Rein Freund bes Inbifchen Alterthums fann ihren Namen ohne Berehrung und Dankbarteit nennen; und es gehort wohl mit ju ben Mert: würbigfeiten ber Litteratur, bag bie ausführlichfte und genauefte Inbifche Mythologie in einer gandftabt mitten in ben Thuringifden Gebirgen von einer Frau gefdrieben werben mußte!

Duellen die einzelnen Mythen geschöpft seven, ist nicht bemerklich gemacht. Im Einzelnen mag die Kritik bei dem Werke viel zu erinnern sinden; im Sanzen hat es das unbezweiselte Verdienst, uns von den Mythen, wie sie in den epischen Gedichten und den Puranas sich sinden, einen viel größern Reichthum eröffnet, und uns zu der Beurtheilung des Charakters und der Vorzüge so-wohl als Fehler der Indischen Mythologie weit mehr in den Stand gesetzt zu haben, als vorher möglich war. Hierber geboren bavon nur die Hauptumutste.

Die Reihe ber Indischen Gottheiten beginnt, wie schon aus bem Obigen bekannt ift, mit den drei großen Devas: Brahma, Bischnu und Schiva. Bon diesen aber ist Brahma für die Poesie wenig brauchbar, weil man keine Incarnation von ihm hat \*). Er hat

\*) Gine, nicht aufzulofenbe, Bermirrung entfteht bei ben Guropaifchen Schriftstellern aus ber bestandigen Bermechselung ber Ramen Brahma, Brehm, Birmah, Brumah; bie balb als gleichbebeutenb, balb als verfchieben gebraucht werben. Brehm, fagt Polier I, p. 358., ift ber unfichtbare, bie Gottheit; Birmah bas ichaffenbe Ugens von Brebm. Singegen nach Jones, Works I, p. 249. 250. ift Brabma als Reutrum bie Gottheit; als Maskulinum bie fchaffenbe Kraft. In bem Upnethat ift flets bie Rebe von Brabm. als bem Dinge was ift, bem felbftftanbigen Wefen; aber mit vielen Duntelheiten und Spisfinbigfeiten; man febe I. p. 240. 256. 320. Rur bie Ginficht ber Sanffrit Berte felbft tann vielleicht biefe Duntelheiten aufhellen; fo viel aber ift boch flar, bağ die Dichter fich um folche Diftinttios nen nicht befummern, und ein Befen wie Brabma für ibre 3mede wenig brauchbar finben fonnten.

einen Tempel Dheira, am Ufer bes Milchmeers, mobin fich Bifchnu, begleitet von ben anbern Devas, begiebt. feine Dratel zu vernehmen \*). Diese werben burch eine Stimme ertheilt, bie erft nach mehreren Zagen ber Unbacht und ber Gebete fich boren läßt. Erflart fich baraus nicht bie fo auffallenbe Erscheinung, bag Brahma, ungeachtet er querft genannt wirb, boch nur ber Gegenftand bes innern Cultus, b. i. ber Mebitation, nicht aber bes außern ift? Wenn bie Boltsreligion ber Imber eine Dichterreligion, ihre Gottheiten poetische Besen find, folgt nicht von felbst, bag bie Gottheit, welche fur bie Dichter unbrauchbar war, wie boch auch sonft ihr Rang fenn mochte, boch nicht Gegenstand ber Bolkereligion werben, also auch nicht wie bie beiben anbern großen Devas eine eigene Gekte haben konnte? 3ch muß mich begnugen, biefe Ibeen anzubeuten, beren weitere Prufung ich ben Forschern ber Indischen Religion überlaffe.

Sanz anders ift es mit Lischnu und Schiva. Da die beiden Hauptsekten der Indischen Religion sich nach ihnen unterscheiden, so sind sie auch, aber unter den mannichfaltigsten Benennungen, (die das Studium der Indischen Mythologie nicht wenig erschweren;) die Hauptgegenstände des äußern Kultus. Sie sind nicht weniger die Hauptpersonen des Indischen Spos, und zwar in einem doppelten Sinne, in so fern sie, besonders Wischnu, zugleich als Incarnationen auf der Erde erscheinen. Ihre himmlischen Wohnungen hat die Poesse mit ihren glänzendsten Farben ausgeschmuckt; aber doch so, daß sie von dem Ibeal, das der Europässche Dichter sich schaffen

<sup>\*)</sup> Polier I, p. 398.

wurde, hinreichend sich unterscheiben. Der Wohnsitz bes Wischnu ift Baikunt ober Naikonta #). Hier thront er als ein schöner junger Mann; ftralend von Licht; abet blau von Karbe; und mit vier Armen. In seiner einen Band balt er eine Muschel, in ber anbern eine Lotosblume, bei ben Indern nicht weniger symbolisch wichtig ift als bei ben Aegyptern; in ber britten eine Reule; und in ber vierten ben Ring Subarfun, von welchem, wie von bem Ebelstein, ber auf seiner Bruft bangt, ein Licht ausstrahlt, bas ben gangen Baikunt erleuchtet. er wacht, fitt er auf einem glanzenden Ebron; wenn er schläft, rubt er auf ber Schlange Seisnang, beren taufend Ropfe ihm zum Rubekiffen bienen; fie felber ein Deva, ber fich mit ihm incarnirt, wenn er auf ber Erbe erscheint; so wie der Abler Garud, der Kurst des Geflugele, ber ihn tragt, wenn er ben Baifunt verläßt. Ihm gur Seite fteht feine Gemahlin Latchemi, Die schonte ber Devanis, die gleichfalls in menschlicher Geftalt als seine Gattin mit ihm auf ber Erbe erschien. Menge niederer Devas umgiebt ibn; und amei Bachter bewachen ben Gingang feiner Refibeng. - Beniger glanzend ift Railas Parbut, Die Bobnung bes Schiva ober Mahabeva. Sie wird gesett in die Boben bes himmalaja. Er ift zugleich ber Bater ber Zeugung und auch ber Bertifgung; baber tragt er bas Symbol ber erften, ben Lingam; und wenn er als Racher und Bertilger bargestellt wird, ben Dreizack. Er ist roth von Karbe; gegurtet mit einer Elephantenhaut; und fist auf einem

a) So bei Jones, Works I, p. 267. Bei Polier wird ber Rame ftets Baikunt gefchrieben.

Bigerfell. Reben ibm fteht feine Gattin Parbutti (Parvati). Seine Borftellungen aber wie feine Namen mechfeln oft; ba so verschiedene Ideen sich in ihm vereinis gen #). Die Bobnungen biefer oberften Devas, ba fie überhaupt ber unsichtbaren Welt angehören, haben ber Dichtung keinen so reichen Stoff bargeboten, als bie bes Inbra, bes Rurften bes Surge, ober bes Firmaments, bes fichtbaren himmels; ungeachtet Indra felbft in der Hierarchie der Devas weit unter jenen steht \*\*), Er, ber Berricher ber niebern Devas, wohnt hier in feis. nem Pallast Baivanti, ben ihm ber himmlische Baumeifter Bisfurma erbaute; umgeben von ben Garten Manbana, wo immer ftromende Cascaden ein ewiges Grun unterhalten. Dier wachst die himmlische Frucht, Unbert genannt, welche die Unfterblichkeit giebt, auf bem Bunberbaum Parajati; ben Krischna in die Wunderstadt Dwarka verpflanzte, mit ber er wieber in bas Meer verfant. Er prangt mit ber glanzenoften aller Blumen; und mer unter feinem Schatten ruht, ber erhalt bie Erfullung aller feiner Bunfche. Bas überhaupt bie Erde vortreffliches enthalt, das findet fich hier in Urbilbern ber bochften Bollkommenheit. Die Ruh Camadeva, die Ueberfluß giebt; bas geheiligte Pferd Sajam, zu ben feierlichen Opfern unenthehrlich; ber weiße Elephant

<sup>\*)</sup> Da jebe Sette ihre Gottheit vorzugsweise erhebt, so barf man über die anscheinenden oder wirklichen Verschlebenheiten und Widersprüche sich nicht wundern.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Polier II, p. 229 sq. mit Jones Works I, p. 248 sq. Bei Polier wird Indra stets Ainder genannt.

Alle biefe, und andere, Wefen find aus bem Mildmeer hervorgegangen, ber Quelle ber Bollfommen-Als Herr bes Kirmaments beherrscht Rajab Inbra die Winde und die Witterung. An ihn wendet fich bie Erbe, wenn sie bes Regent bebarf. 36m geborcht bas ungablbare Bolf ber niebern Devas, bas 332 Millionen beträgt. Abgesondert in Classen, haben nur bie Bornehmen Zutritt zu bem Rajah; an seinen Sof, ben Muilus, zu kommen, ift bier bie bochfte Stuffe ber Seligkeit. hier fist er auf seinem Thron, ein schoner Jungling mit vier Armen; und vor ihm tanzen, toftliche Bohlgefiche ausathment, die Apatcheras, die himmlifchen Tangerinnen. Aber bei allem biesem Glanz war boch die Macht bes Indra geraume Zeit gebrochen. Die Daints \*) ober bosen Devas, beren Wohnsit in ben Patals ber Unterwelt ift, unter ihrem Konig Ravung, hatten ihn befriegt und befiegt; und um bie Belt von ihrer Herrschaft zu erlosen, mußte Bischnu als Rama auf ber Erbe erscheinen, und jene Belbenthaten ausfuhren, welche ber Ramajan befingt. - Wenn es aber auf diese Beife gleich gute und bofe Damonen giebt, fo zeigt fich boch auch bier jener Charafter ber Milbe, ber ber Inbischen Religion eigen ift. Bugungen und Reinigungen machen Alles gut; nicht blos bei ben Menschen, sondern auch bei ben bobern Besen; benn auf bie Bitten ber Devas werben auch bie Daints bereinft nach vollendeter Reinigung die Patals verlaffen, und zu ib-

<sup>\*)</sup> So heißen fie ftets bei Polier. In bem Ramajan werben fie bie Rakfouses genannt.

rem ursprünglichen Buftanbe gurudkehren. Aber eine noch viel größere Bereicherung erhalt bie Inbische Drathologie nun baburch, bag jener Rreis ber Dichtung ber Devas und Devanis auch auf die meiften andern, fowohl belebten als unbelebten, Gegenstände ber Ratur übertragen wird. Die Sonne, ber Mond, (beibe ben Inbern mannlich:) bie Erbe, bie Gebirge, bie Strome ze. nicht weniger bie Thiergeschlechte, bie Affen, bie Baren. bie Elephanten, bas Geflügel z. werben als Devas und Devanis eingeführt; und find auf biese Beise ber epis schen Behandlung fabig. Go wird hanuman, ber Beerführer ber Affen, eine ber epischen Sauptpersonen in ben großen Belbengebichten; und bie Behren ber Beisbeit werben, wie in bem Gefprach bes Ablers Garuba mit ber Rrabe im letten Buch bes Ramajan, in einem bobern Sinn wie in der Aesopischen Kabel ben Abieren in ben Mund gelegt.

Aus biesen ersten Grundzügen ber Indischen Mythologie, beren weitere Aussührung hier um so weniger an ihrer Stelle ware, da ich die Leser in dieser Rucksicht auf das öfter erwähnte Werk von Polier verweisen kann, ergiebt sich aber zuerst ihr großer innerer Reichthum. Welcher Ausbildung und Aussührung ist der Stoff nicht sähig, den sie enthält; und wenn von Hunderten von Dichtern ihn jeder auf seine Weise behandelte, welche unendliche Mannichsaltigkeit mußte daraus hervorgehen? Vergleichen wir die Indische Mythologie mit der Griechischen, so kann sie in Rücksicht des innern Reichthums diese Vergleichung leicht aushalten. In Rücksicht des ästhetischen Werths steht sie in gewisser Rücksicht über

Sie ist uppiger und prachtibr, in anderer unter ibr. poller als bie Griechische. Der Dlomo mit seiner Got= terfamilie erscheint nur in einer armlichen Geftalt, wenn wir ibn mit ben glanzenden Wohnungen bes Bischnu und Inbra vergleichen. Dagegen aber barf man jene Ibeale menschlicher Formen nicht bei den Indischen Gottern suchen, welche bie Griechische Muthologie barbietet. Der Mangel bes Sinns fur bas rein Menschliche zeigt fich hier nicht weniger als in bem Epos. In wie fern nun aber bie Indische Mythologie fur bas Epos paßt, geht von felbft baraus bervor. Offenbar nur unter ben Boraussehungen, welche bas Eigenthumliche bes Inbischen Epos bestimmen; nur in fo fern, als biefes fich überhaupt über bas Menschliche erhebt; und gleich ben Dichtungen eines Klopftok und Milton in jenen überirbischen Spharen weilt.

Die verschiebenen Dichtungsarten scheinen sich bei ben Indern allerdings nicht so scharf von einander gessondert zu haben, als es bei den Abendlandern gescheher ist. Der ganze Charakter des Indischen Epos; die lose Busammenfügung der Theile; die häusigen Episoden versstatteten es, didaktische Stücke einzuweben; die dramatische Poesse aber hat sich wieder mit der lyrischen so verschmolzen, daß sich oft kaum eine Grenzlinie ziehen läßt.

Die lyrische Poesie ber Inder scheint zuerst in Hymnen auf ihre Gottheiten bestanden zu haben; welche mit den Orphischen darin eine Achnlichkeit hatten, daß sie großentheils aus Beywörtern zu ihrem Lobe bestanden. Einen solchen Reichthum lobpreisender Beiwörter ihrer Gotter hat schwerlich irgend eine andere Mytholo-

gie; und ba biefe Beimorter fast eben so viele Beinamen werden, und selbst also als eigene Namen gebraucht zu werben pflegen, so entfleht baraus eine ber größten Schwierigkeiten bei bem Besen Indischer Gebichte; ba bieselbe Gottheit mit so vielen Namen bezeichnet wird. daß es fast unmöglich ift, sie alle zu tennen oder zu behalten. Aber auch die eigentlich epischen Hymnen konnten ben Indern eben so wenig fremd bleiben; ba ibre Mnthologie ihnen bazu fo reichen Stoff barbot; und felbst so manche Episoden ihrer Epopden ben Charafter epischer Hymnen, ben homerischen abnlich, tragen. Wir verbanken Jones Rachbildungen mehrerer folder Hymnen zum Lobe der Gotter; aber es find Nachbildungen in gereimten Englischen Berfen , nicht Ueberfehungen : und so mogte es wohl mehr als gewagt senn, aus biefen weitere Schluffe ziehen zu wollen \*). Aber einzelne Proben aus folden humnen find theils in mehreren Abbanblungen ber Britten, theils in ben Schriften von Paulling, zugleich im Driginal und in wortlichen Ueberfegungen, uns gang mitgetheilt worben; aber nicht blos um bas eben Gesagte zu rechtfertigen, fonbern auch gugleich die Mannigfaltigkeit ber Formen ber lyrischen Gebichte bei biefer Nation, in Rudficht auf Metrum, und auf Reim, zu zeigen \*\*). Die lyrische Poefie mar bei ben hindus wie bei ben Griechen unzertrennlich von Gesang und Musik: wie sie es auch noch gegenwärtig

<sup>\*)</sup> Man finbet fie in ben Works T. I; p. 313 sq.

<sup>\*\*)</sup> Beispiele solcher humnen aus ben Bebas giebt Jones Works Vol. VI, p. 423. 427.

ist; beibe wurden von ihnen zugleich theoretisch behanbelt; und mußten ähnliche Fortschritte machen \*); aber Lie Indische Byrif übertraf barin die Griechische, daß sie zugleich die gereimte und die reimlose Versart kannte; und wenn in dieser Rücksicht die Deutsche mit ihr verglichen werden kann, so scheint doch das Ohr des Inbers viel weniger durch den Reim verwöhnt zu seyn als das unsrige.

Bei einem so poetischen Bolke, wie bie Inber, konnte zwar bie lyrische Poefie fich nicht blos auf religiose Humnen beschränken; schon Andere haben bemerkt, bag bas Lied überhaupt von ihnen nicht weniger ausgebildet fen \*\*). Allein ihre Bolksreligion felbst, und die Feste, welche sie porschreibt, gaben ber Empfindung einen so reichen Stoff, baß bei ber lyrischen Poesie boch fast immer ein Busammenbang mit ber Religion, ober eine Beziehung auf biefelbe, ftatt fanb. Bei welchem Bolfe hatte namentlich bie erotische Poesie mehr Nahrung in ber Religion gefunden, als bei ben Indern? Und felbst auch jene ernften Sattungen ber Lyrif, ber Rriegsgefang, bie Sieges= lieber, tonnten fie einen andern als religiofen Charafter annehmen, bei einer Nation, die in ber Geschichte ber Unternehmungen und ber Belbenthaten ihrer Gotter und ihrer Beroen lebt?

<sup>4)</sup> Man fehe die Abhandlung von v. Dalberg: über die Musik der Inder. — Proben gereimter hymnen findet man in As. Res. I, p. 33. 36 sq.

<sup>\*\*)</sup> v. Dalberg a. a. D. G. 90., ber auch mehrere Melobien Inbifcher Lieber gegeben bat.

Großentheils gehoren bie brifchen Gebichte ber Inber inbeg ber elegischen Gattung an. Gins ber ichonften biefer Urt haben wir erft feit Rurgem in bem Dega Duta ober bem Bolten-Boten bes Calibafa, aualeich im Original und einer Englischen Ueberfetung in gereimten Bersen erhalten \*). - Ein Saticha ober Deva, im Dienft bes Gottes Cuvera in feinem Gis ber Stadt Alaca im Simmalaja Gebirge, hatte fich ben Born bes Gottes zugezogen, weil er ibn zum Bachter feines Gartens bestellt, ihn burch ben Elephanten bes Inbra, Aravata genannt, hatte vermuften laffen. Bur Strafe feiner Rachlässigkeit mar er auf ein Jahr nach bem Gebirge Ramagiri (beim Anfange ber Shaut = Gebirge) verwiesen. So mar er von seiner geliebten Gattin auf biese Beit getrennt. Acht Monate batte er schon in bem Eril gugebracht, als die Regenzeit begann; und er die Gewolfe von Suben nach Norben, nach bem himmalaja, nach Maca, nach ber geliebten Beimath gieben fab, mo feine Gattin trauert. Einer berfelben giebt er feine Auftrage an fie mit. Er beschreibt erftlich ben Beg, ben fie nebmen muß, um ju ber Gotterftabt feiner Beimath ju gelangen. Sier fieht er bas Bilb feiner geliebten Gattin. wie fie trauert, und bie Tage feiner Ruckunft gablt. Er beschreibt ihren Gram, und giebt ber Bolte bie Erd-

<sup>\*)</sup> The Mega Duta or Cloud Messenger, a poëm in the Sanscrit language by Calidasa; translated into English verses with notes and illustrations by Harace Haymon Wilson, Calcutta 1813. 4to. 120 S. Die Anmerkungen enthalten manche schäebare Erörterungen.

stungen mit, die sie ihr bringen foll. "Auch die durstende Pflanze blickt zu dir hinauf; ein milder Regen ist beine einzige Antwort!" Ift es möglich, wahrer und zarter zu dichten?

Als ber erste ihrer lyrischen Dichter wird indes von ber Nation selber Jajaveda gepriesen; der nach dem Bericht von Jones, wie man sagt, noch vor Galidas lebte \*). Diese ungewisse Zeitbestimmung, die ihn also über das erste Jahrhundert vor dem Anfange anserer Beitrechnung hinaufrücken würde, ist alles, was wir disher über sein Alter sagen können. Er war, wie er selber sagt, in Cenduli geboren; "welches, wie Viele glauben, in Calinga liegt; aber, da es noch eine andere Stadt dieses Namens in Verdwan giebt; so eignen die dortigen Einwohner den ersten ihrer kyriker sich als ihren Landsmann zu, und seiern ihm zu Ehren ein jährliches Fest, wo sie die ganze Nacht in frohen Gebagen zudringen, seine Lieder absingen, und seine Schäferspiele aufsühren."

Fehlt es uns nun aber gleich an sichern Angaben, um bas goldne Beitalter ber Indischen Lyrik genauer zu bestimmen, so konnen wir sie boch nach biesem, einem ihrer Hauptwerke, einigermaßen beurtheilen. Dem Fleiß ber Britten verdanken wir die Uebersehung bes Gita Govin-ba \*\*); bes Meisterwerks bes Jajateva, womit uns Jo-

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 462.

<sup>\*\*)</sup> Sovin da ift einer ber vielen Beinamen bes Krischna, ben er als hirtengott führt. Gita bas Lieb also bas Lieb bes hirtengottes. As. Res. I, p. 262.

nes beschenkt hat \*). Gewiß eins ber toftbarften Geschenke, ba es nicht Nachbilbung, sonbern wortliche Uebersetung (mit Ausnahme einiger Stellen, wo bie Karben im Driginal zu uppig aufgetragen maren;) in ungebundener Rebe ift. Das Driginal ift in gereimten Stanzen. Der Stoff ift aus ber epischen Poelie, aus bem Mahabarat, aeschöpft; und bas Ganze mehr eine Ibolle mit lprifchen Gefängen untermischt. Nur ein Schaferbrama nennt man es mit Unrecht; ba es nichts von ber bramatischen Korm hat. Der Gegenstand bieses Gebichts ift aus ber Geschichte bes Krischna hergenommen, wie er als hirt und Jungling unter ben hirtinnen, ben Gopis, weilte; und fich ben Freuden ber Liebe überließ. Rabba, die schönste unter ihnen, glaubt fich vernachlaffigt und aurudgefett burch die Liebkofungen, bie er anbern erweifet. Sie ergießt fich in Rlagen; eine ihrer Freundinnen wird bie Bermittlerin; fie fuhrt Rrifchna ju ibr jurud; ber mit ihr bie Gebeimniffe ber Liebe feiert. Ist gleich bas Ganze an ben Faben einer Handlung gefnupft, fo ift es boch fein Drama; sondern vielmehr eine Reibe von Gefangen, welche fich an jenen Faben reihen. Beift ber erotisch inrischen Poefie bei ben Inbern lernt man vollkommen baraus fennen. Das Biel ber Liebe ift finnlicher Genufi; fie felber mehr Begierbe als Leibenschaft. So barf uns also die Ueppigkeit ber Schil-

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 463. Sie ift ins Deutsche übersett von bem frn. v. Dalberg: Sita-Govinda, ober bie Gefange Jajabeva's, eines alt-Inbischen Dichters; mit Erlauterungen. Erfurt 1802.

berungen, bie felbst bie Ueberfeter nothigte, über einiges ben Schleier zu werfen, nicht verwundern \*). Bie viel bei einem lyrifchen Gebicht, in ungebunbene Sprache übersett, verloren geben muß, brauche ich nicht weitlauftig ju fagen. Und boch wer fann ben Gita = Govinda auch in biefer Ueberfehung lefen, ohne bavon ge-Die erste Bemerkung, die fich feffelt zu werben? bem Lefer von felber aufbringt, ift bie: wie auch bei ber lyrischen Poefie ber Inder burchaus tein frember Busat; wie Alles vielmehr rein Inbisch sen! Wer fühlt fich nicht fogleich mitten in bie Indische Welt berfett? Und wie vieles muß, weil wir von diefer keine fo anschauliche Ibee haben , fur uns verloren gebn? Die Inbische Pflanzenwelt bietet vorzugsweise ben Stoff zu Aber biese wohlklingenden ben Bergleichungen bar. Pflanzennamen, wenn sie auch in ben Unmerkungen auf bas Linneische System gurudgeführt find, bleiben für uns boch leere Namen, wenn wir fie nicht in ber Birklichkeit kennen. Wie viel geht also nicht von ber Wahrbeit ber Bilber fur uns verloren? Wenn man mit diefen ben Zauber bes Bersmaages und bes Reims megnimmt, wie wenig bleibt übrig? Aber ber Reichthum ber Phantasie; die Starte und die Lebendiakeit ber Gefuble, verleugnet fich barum nicht; und zeigt fich vor

<sup>\*)</sup> Die Grenzen bes Schicklichen und bes Unschicklichen (überhaupt so verschieben bei ben Bollern verschiebener Klimate,)
werben in ber Indischen Poeste schon baburch verrückt, bas bie Gebichte nie für bas weibliche, sonbern nur für bas mannliche Geschlecht zum Lesen bestimmt sind.

allen in ber garten Empfanglichkeit fur bie Schonheiten Selbst die Glut ber Leibenschaft ber Natur überhaupt. vermag biefe nicht zu erfriden. Der Inbifche Maler ber Liebe ift zugleich Canbichaftsmaler; aber ein Canbichaftsmaler, wie er nur unter ber Milbe bes Indischen Klima's, und in ber Mitte ber uppiasten Begetation, fich Enblich aber ergiebt fich auch aus biefem bilben konnte. Gebicht flar, in welchem Sinn die epische Poefie bei ben Indern die Mutter ber lprischen genannt werben kann. Die Kabel, auf welche fich bas Gebicht bezieht. war nicht blos im Mahabarat, sonbern auch im Baghapat Purana, und wer weiß in wie vielen andern fpatern Gebichten! behandelt. Mus biesen nahm ber Eprifer ben Stoff, ber ihn zu ber Ergiegung feiner Gefühle begeiftern sollte #).

Der Gitagovinda macht gleichsam ben Uebergang zu ber bramatischen Poesie. Der Reichthum ber Nation an bramatischen Gebichten ist erst eine Entdeckung ber Britten gewesen. Als Brittische Schauspiele in Calcutta ausgeführt wurden, hörte Jones von einem gelehrten Braminen Radakanta, daß ihre Nataks ungefähr basselbe seyen \*\*); die man vorher für historische Ge-

<sup>\*)</sup> Der Dichter ber Liebe war aber nicht weniger religibser Dichter. Wir verbanken Jones auch die Ueberschung (nicht Rachahmung) einer seiner Oben an Bischnu ober Beri, die eine Aufzählung seiner Incarnationen, und eine Lebpreisung berselben enthält. Works I, p. 289. So tief sind bei dies sem Bolke die Gefühle der Liebe und Andacht in einander verklochten!

<sup>\*\*)</sup> Jones Works VI, p. 202. Deeren's hift. Schrift. Th. 12.

bichte gehalten hatte. Aufmerksam baburch gemacht, erkundigte er sich nach bem besten berselben, und auf biese Weise ward die Entbedung der Sacontala gemacht.

Wenn gleich biefes merkwurdige Stud, von bem gleich unten wieder die Rebe fenn wird, uns tiefe Blice in die Natur bes Indischen Dramas werfen läßt; fo find wir boch über ben Umfang und bie verschiedenen Zweige beffelben noch so gut wie gang im Dunkeln. Es ift gewiß fehr auffallend, bag nach einer fo wichtigen Entbedung bennoch gerabe bie Klasse ber Indischen Dichterwerke, welche, wie es scheint, am meisten ben Europaern batte jufagen muffen, am meiften vernachlaffigt Db bie Sanffrit=Poefie nur bas ernste Drama kennt; ob Luftspiel und Trauerspiel fich von einander geschieben haben, und wie weit? - bieß find Fragen, beren Beantwortung noch vergeblich erwartet wird. Die Stelle der fruhern Schauspiele find, scheint es, jest mehrentheils nur Tange und Thierhegen getreten; bas Drama fant, jumal feitbem bas Sanftrit aufhorte, lebende Sprache ju fenn, mit ber Nation; wie es auch bei andern Bolkern gesunken ist; und da es die Nation selber nicht genug achtete, konnte es auch nicht so leicht Die Aufmerksamkeit ber Eroberer auf fich ziehen; Die felber vielleicht an jenen finnlichern Vergnügungen mehr Gefallen fanden, als an benen, welche ber Dichtergeist ibnen barbieten konnte.

Wie mangelhaft aber auch unsere Kenntnis bes Indischen Dramas ist, so ist boch ber Ursprung besselben in so weit nicht zu verkennen, daß es aus der Bollsre-

ligion und bem Epos, ber Quelle ber Bolferelis gion, hervorging. Gotter- und Belbengeschichte maren alfo fein Stoff; barin fam es, wie verschieben auch fonft in jeder andern Rudficht, mit dem Griechischen überein. Wenn auch bie Indische Berfaffung es nicht erlaubte, baß ein Luftspiel, wie bie alte Komobie bei ben Griechen, entstehen konnte, fo schloß bieg barum boch nicht alle Urten bes Luftspiels aus, Die jum Theil als Bolfsbelufligung wohl unentbehrlich maren. Jene Gotter = unb Belbengeschichten murben, fo wie bas Epos fie befang, an ben Reften bei ben Tempeln vorgeftellt; und werben es zuweilen noch. Einen vorzüglich reichen Stoff bot bie Geschichte bes Rama und ber Rrieg auf ganka ober Ceplon bar, ben ber Ramajan befingt. Er wird haufig an bem Refte bes Rama vorgestellt; und bie Borftellung endet, nach bem Beugnig von Augenzeugen \*), mit ber Keuerprobe, burch welche Sita, bie Gemablin Rama's, bie Ravuna geraubt hatte, ihre Unschuld barthut \*\*).

Die Natur bes Indischen Dramas selbst läßt schon im voraus erwarten, daß es in ein früheres Alter hinauf steigt, als sich mit Zuverlässigkeit bestimmen läßt. Die Ersindung desselben, sagt Jones \*\*\*), wird dem Berut, einem der inspirirten Beisen, zugeschrieden. Ist aber das Drama eine Tochter der epischen Poesse, so ist auch- eben dadurch gewiß, daß es junger als diese ist; und die Inder selbst segen die volle Ausbildung desselben

<sup>\*)</sup> As. Res. I, p. 268.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 163.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe für dieß und das zunächst Folgende die Borrebe zur Sacontald in den Works VI, p. 204 etc.

erst in ein spateres Zeitalter, bas bes Bicramabitya. Much legen fie felber ihren Dramen feinen fo boben Rana bei als ihren epischen Gebichten. Sie gehoren nicht in bie Babl ber beiligen Schriften, beren Befung nur ben boberen Raften erlaubt mare, fie werben als Bolfspoeficen betrachtet. Auch burch bie barin herrschenbe Sprache tragen fie biefen Charafter. Sie find zwar in Sanffrit geschrieben, aber nicht in blogem Sanffrit. Sauptversonen, vor allen die hohern Befen, Die in ibnen auftreten, reben Sanffrit; bie Beiber Pracrit; und bie Leute aus ben niebern Stanben ihren Bolksbialekt. Die Sprache bebt fich und finkt wieber nach bem In-Bo biefer erhaben ift, wird nur gebundene Rebe gebraucht; in ber vertraulichen Unterhaltung bagegen tritt bie ungebunbene ein.

Wie unermeßlich reich die Quelle war, aus der die Indischen Dramatiker schöpften, erhellet aus dem, was oben über die Mythologie und das Spos der Inder gesagt ward. Auf der andern Seite mußte das Beschrfniß selber, zur Feier der Feste, die Zahl der Indisschen Dramen außerordentlich vermehren. Ihre Zahl sey nicht zu bestimmen, sagten die Indischen Panditä; und gern mögen wir der Versicherung von Iones glauben, daß das Indische Theater eben so viele Bände füllen würde, als das von irgend einer Nation unsers Weltsteils. Mehr als dreißig Stücke wurden, nach denen des Calidas, dem Britten als die Blüthe dieses Zweiges ihrer Litteratur genannt, von denen wir disher nur erst wenige dem bloßen Namen nach kennen \*).

<sup>\*)</sup> Angeführt werben von Sones: bas bosartige Rind; ber

## Rritifche Unficht b. Ind. Alterthumstunde. 213

Die glanzende Periode des Indischen Drama's ift indes in so fern nicht zweiselhaft, daß dieses das Zeitalter des Calidas oder Calidasa ist. Er wird, wie es scheint einstimmig, für den ersten ihrer dramatischen Dichter erklart; wiewohl nur zwei Stücke von ihm vorhanden sind \*). Er wird als einer der neun Dichter genannt, welche den Hof des Musenliebenden Königs Victamaditya, des Beherrschers von Indien, schmüdten; bessen Zeitalter die Aere bestimmt, die mit dem Jahre 56 v. Chr. mit seinem Tode anfängt; und, wie oden gezeigt ist \*\*), auch in den Jahrhunderten des Mittelalters in Gebrauch blieb. So fällt also das Zeitalter des Calidas in das des Lucrez, nicht lange nach dem des Terenz. Ein strenger Beweis der Richtigkeit dieser Angaben läßt sich freilich nicht sühren; aber eine Aere, welche die herrsschein

Raub ber Uscha; die Bahmung bes Dervasas; die Entewenbung der Locke; Mala'i und Madava; nehst fünf oder sechs andern, deren Stoff die Abentheuer ihrer incarnirten Sotter sind. Bon Malati und Madava (ein liebendes Paar, das schon die Eltern für einander bestimmt hatten, aber erst nach vielen hindernissen vereinigt ward.) von dem Dichter Bhurivasu, hat Wilford, As. Res. X, 450 etc. einen Auszug gegeben. So weit ich nach diesem urtheilen kann, scheint es mir doch weit unter der Sacantals zu stehn. — Die Uebersehung eines andern Drama's, Tradadha Chandrodaja dy D. Taylor, London 1812. kenne ich nur aus Citaten.

<sup>&#</sup>x27;) Außer ber Sacontal's, ein zweites Urvasi genannt.
Jones VI, p. 205.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 104.

schende Uere bei einer Nation ward, und über ein Sahrtaufend hindurch es blieb, ift unftreitig ein großer Beweiß; und bag ber Einwurf von Bentlen gegen bas Beitalter bes Calibas von keinem Gewicht fen, glaube ich oben bargethan zu haben \*). So' weit also unsere jetigen Ginsichten reichen, muffen wir uns fur berechtigt halten, das erfte Sahrhundert vor Chr. als ben Beits raum zu betrachten, ber fur bie Sanffrit = Litteratur überhaupt, besonders aber fur bas Drama, ber gludlich-Wer auch bas einzige Stud, bas bisher bem Decident bekannt geworden ift, genauer anfieht, wirb, glaube ich, jene Behauptung in fo weit baburch beftatigt finden, bag es unftreitig ein Stud ift, bas nicht fowohl fur bas Bolk, als fur ben Sof, und zwar fur einen glanzenden Sof, gebichtet werben konnte. Wahrheit mag man es in biesem Sinne ein konigli= ches Drama nennen. Gin Konig ift, neben ber Belbin, bie Hauptverson; alles ift auf seine Berberrlichung angelegt. Die Sandlung bewegt fich in bem Kreise bes Sofes, ber beiligen Ginfiedler, (die ben Furften gleich fteben;) und ber Gotter. Die Buruftung, welche bie Darftellung bes Stucks, wie man fich biefe auch immer benken mag, erfoderte, ift von folchem Umfange, daß fie nur auf einer großen, auf einer foniglichen Schaubuhne ausführbar fenn konnte.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 105. Es ift aber, wohl zu merten, nur bie Rebe von bem Beitaster bes Calibas und ber andern Dichter, seiner Beitgenoffen; nicht von bem ber Schrift Surya Sibbanta, woruber bie Aftronomen zu entscheiben haben.

## Rritifche Unficht b. Ind. Alterthumstunde. 215

Die Sacontala \*), auch durch Deutsche Ueberfetzungen den Lesern zu bekannt, als daß es nottig
ware, ihren Inhalt ausstührlich ihnen ins Gedachtniß zurück zu rusen, hat auch in Europa nicht geringe Aufmerksamkeit erregt. Durch sie entstand zuerst eine richtigere Ahndung von den Schäten, welche die SanskritLitteratur enthält. Allerdings gehört Calidasa zu den
Dichtern, die nicht einem Bolke, die der ganzen gebildeten Menschbeit angehören. Aber dennoch ist es nicht zu
viel gesagt, daß der Kreis berer, die ihn ganz fassen
können, nur gering son kann. Erst wenn man einheimisch geworden ist in der Indischen Welt, erst wenn
man die Denkart und die Gesühle der Nation sich angeeignet hat, mag man so viele der schönsten Stellen des
Dichters ganz verstehn! \*\*).

Wenn die Nation selbst bie Sacontalà als bas erste ihrer bramatischen Werke anerkennt, so sind wir auch berechtigt, das Indische Drama nach diesem Maaßstabe

- \*) Sacontalà or the fatal Ring; in Works of Jones VI, p. 209 etc. Rach bieser bloßen Uebersehung, ohne Rucksicht auf die Kritiken anderer, sind die Bemerkungen über dieß Stud entstanden.
- \*\*) Ich erinnere, um nur Einiges anzuführen, an ben Abfchied ber Sacontald von ihren Pflanzen und Blumen, als
  ihren Schwestern; an die furchtbare Verwünschung des Braminen Durvasa, und ihre Folgen, wodurch der hauptknoten geschürzt wird; an Duschmantas Trauer und grausenvolle Uhndung des Untergangs seines hauses und der Todtenopfer der Uhnen, wenn er kinderlos stirbt; an sein Verhaltniß zu Indra u. s. w.

- zu messen. Geht auch für uns ber ganze Zauber ber Sprache und Versissication verloren, so bleibt uns boch in ber Anlage und Ausführung noch genug übrig, um bas Ganze zu würdigen; und die Natur des Indischen Drama's darnach zu beurtheilen. Jenes Eigenthümliche ber Indischen Poesse, daß ihr nicht das rein Menschlichen genügt, daß sie das Göttliche mit dem Menschlichen verschmilzt, aber so, daß jenes vorherrschend ist, zeigt sich in ihren Dramen wie in ihrem Epos. Beide Hauptpersonen sind höherer Herkunft. Sacontala, zwar die Tochter eines Rajah, aber von einer Devanie \*); Dusch-
  - \*) Die Geburt ber Sacontala, wie ihre Geschichte, erzählt ber Mahabarat, aus bem Calibas feinen Stoff ent: lebnte; aber, bem bramatifden Intereffe gemaß, weiter ausspann und verschonerte. Die Stelle aus bem Mahabarat hat Br. Friedrich Schlegel überfest: uber bie Beisheit ber Inber; G. 308. Benn fie einen Beweis giebt, bag bie Indischen Dramatiker aus ber Quelle bes Epos ichopften; fo ift es zugleich lehrreich ju feben, mel: de Freiheit fie in ber Behandlung fich nahmen. war nach bem Mahabarat bie Tochter bes Rajah Bifchma: Mitra, ber fich burch Bugungen gum Braminen erhob; ben jeboch mahrend berfelben bie Devanie Menuca', auf Unftiften von Indra, ber burch feine gewaltigen Bufungen in Furcht gefest mar, zu einer Umarmung verführte. In bem Drama heißt er mit einem anbern Ramen, Caufica. p. 222. Die große Ginfachheit ber Erzählung in bem Epos, im Bergleich mit ber in bem Drama, giebt einen neuen Beweis fur bas hohe Alter bes erftern; und die Berichiedenheit ber Zeitalter. in benen jenes und bicfes gebichtet murbe.

manta, ber König, aus bem Stamm ber Purus, bie ihr Geschlecht von bem Monde ableiteten; zugleich ber Freund und Genosse von Indra, auf dessen Gespann er in den Gewölken erscheint. Beginnt gleich die Handlung auf der Erde, so endet sie doch im Wohnsitze der Götter. Wie erhält dadurch nicht sogleich das Ganze einen höhern Charakter!

Es ift hier nicht ber Ort, bas Gewebe biefes munbervollen Runftwerks zu entwickeln; zu zeigen, wie alles in einander greift; nichts zu viel und nichts zu wenig ift; wie die Sandlung gleichmäßig und unaufhaltsam fortschreitend, von bem ibnllenmäßigen Anfang, ber uns bie garte Gotterjungfrau zwischen ihren Blumen und Pflanzen zeigt, fich immer mehr bebend bis zum letten Aft, wo fie wiedervereint mit bem Gemahl und bem Sohne, ben fie ihm schenkte, bem jungen Lowenbandiger, vor ben verwandten Gottern erscheint, gleichsam in einer Berklarung enbet. Die Britten haben Calibas ben Indischen Chakespear genannt \*); und in Wahrheit, die Beiftesverwandtschaft ber beiben Dramatifer Scheint fast noch enger zu fenn, als bie ber epischen Dichter. Die Handlung ber Sacontala, wie einfach auch an fich, ift boch von nicht geringerm Umfange als die ber großen Werke ber Britten. Drt und Beit beschranken ibn fo wenig wie diesen; Einheit ber Handlung ift bie einzige Einheit, die auch Calidas anerkennt. Much er verschmaht, es nicht, Scenen bes gemeinen Lebens ben bobern einzuflechten, wo ber Gegenstand es erforbert; aber bie Bahr-

<sup>\*)</sup> Jones Works VI, p. 205.

heit und Lebendigkeit der Darstellung ist sich immer gleich, welche Scenen und welche Personen, ob Götter und Kursten, oder Fischer und Policeidiener er uns vorführt. Das Liebliche und Rührende steht ihm nicht minder zu Gebote als das Furchtbare und das Erhabene. Aber auch das Komische verschmaht er nicht ganz; wenn er gleich nur sparsam und mit Vorsicht es gebraucht \*). Ist der Ausdruck der Leidenschaft vielleicht nicht so heftig bei ihm als bei dem Brittischen Dickter; so vergesse man nicht, das Beherrschung der Leidenschaften die große Ausgabe für den Indischen Weisen ist.

So erscheint das Indische Drama durch Calidas auf eine Hohe gehoben, wovon man vor der Entdeckung der Sacontala auch nicht einmal eine Ahndung hatte. Wie viel mußte vorausgegangen seyn, ehe ein Dichter wie Calidas ausstehen, wie viel, ehe die Nation einen solchen Dichter fassen konnte! Nur nach Einem seiner beiden Hauptwerke können wir ihn, können wir die ganze bramatische Litteratur der Nation, beurtheilen! Wie des schränkt bleibt also unser Blick! Wie ganz anders möchte unser Urtheil seyn, hätten wir auch nur jene breißig Stucke vor uns, welche Jones als die vortresslich-

<sup>\*)</sup> Mabhawya ift allerbings gewissermaßen die Luftige Perfon in der Sacontala. Aber er ist doch nicht ganz passend Buffoon, der Rarr, in der Englischen Uebersetzung genannt. Er ist von Geburt ein Bramin, also von Rang; von Jugend auf der Gespiele des Königs; p. 236. Es ist weniger sein Wis als seine Plattheit, im Kontrast mit dem erhabenen Duschmanta, dem er, wie dem ganzen Stück, gleichsam zur Folie dient, welche das Komische hervorbringt.

sten genannt wurden \*). Wir beurtheilen bas Indische Drama, wie wir etwa bas Brittische beurtheilen wurden, wenn wir blos Hamlet kennten. Wir konnen ahnden was wir noch vermissen; aber schätzen konnen wir es nicht.

Die Poesse keiner anbern Nation hat so sehr ben Charakter bes Didaktischen, als die Indische. Bu lehren und sich belehren zu lassen wird bei keinem andern Bolke des Orients in dem Maaße als die Aufgabe und Bestimmung des Lebens betrachtet; wie konnte es anders seyn, als daß dieses auch auf die Poesse zurückvirkte? Ein großer Theil der Bedas, die Upanischads, mussen nach dem, was oben von ihnen gesagt ist, als philosophische Lehrgedichte betrachtet werden; nur aber in dem Sinne, daß die Philosophie unauslöslich mit der Religion verschlungen bleibt. Nicht anders ist es mit einem großen Theile der Puranas, besonders den Cosmogonieen und Theogonieen, die sie enthalten. Die Form der epischen Poesse, welche, wie oben gezeigt ist, so sehr die

\*) Rach Jones VI, p. 205. war Calibas nicht blos bramatiz scher, sondern auch epischer Dichter. Man hat von ihm ein Helbengedicht: die Sonnenkinder; ein anderes die Bezburt des Curama des Kriegsgottes; ein paar Erotische Erzählungen; und ein Gedicht über die Metrik des Sansskrit. "Rach Einigen, sett er hinzu, war er der Revisor der Werke des Balmicky und Byasa; und brachte sie in die Ordnung, wie sie in den jehigen Ausgaben sich sindet." Diese letzte Angabe läßt einen Strahl in das Dunkel der Seschichte der Sanskritz-Litteratur sallen, der vieles aushellen kann. Ich komme balb darauf unten wieder zurück.

Episoben begünstigt, exlaubte auch die ber bidaktischen Art; und in den beiden großen Spopden ist davon Gesbrauch gemacht: sowohl das lette Buch des Ramajan, als der Bhagavat Sita in dem Mahabarat, sind beide Proben davon.

Der Bhagavat Gita, in der Form eines Gesprächs zwischen Krischna und seinem Zögling Arjun, ist
eine Hauptquelle für die Indische Religionsphilosophie \*).
Krischna wird in demselben als die oberste Gottheit, durch
die und in der Alles ist, dargestellt. Allerdings ist das
Gedicht reich an erhabenen Stellen; die an den Orphischen Hymnus beim Stobaus auf Zeus erinnern. In
wie fern der Dichter von dem Vorwurf des Pantheismus frei gesprochen werden kann, in wie fern es sich
vereinigen läßt, daß die Gottheit bald als einsaches und
untheilbares Wesen \*\*), bald als zusammengesett, als

<sup>\*)</sup> Wir verdanken die vollständige und kritische Ausgabe des Bhagavat Gita jest herrn A. W. v. Schlegel, nach Pariser handschriften: Bhagavad Gita, id est Θεσπέσιον μέλος, sive almi Chrischnae et Arjunae colloquium de redus divinis, Bharateae Episodium. Poetam recensuit, adnotationes criticas et interpretationem latinam adjecit Aug. Guil. a Schlegel. Bonnae 1828. 4το. Es ift das erste mit Devanageri. Schrift in Deutschland gedruckte Buch. — Die von h. Frank in seiner Chrestomathia Vol. II. baraus gegebenen Abschnitte sind lithographirt. Bon der Ausgabe von Wilkins, Calcutta 1803. mit Englischer Uebersegung scheinen kaum einzelne Eremplare nach Europa gekommen zu seyn.

<sup>\*\*)</sup> Essentia simplex et individua est summum numen p. 155.

ber Inbegriff bes Alls gepriesen wirb \*), mögen bie Philosophen entscheiben. Der Körper, wenn er unbrauchsbar wird, wird abgelegt, gleich einem alten Kleibe, und ber unsterbliche Geist wird in einen andern gehüllt \*\*). Beherrschung der Leibenschaft, Ertödtung der Sinnlichseit, ist der Inbegriff der Woral. Wer es hierin zur Bollendung bringt, geht nach dem Tode in die Gottheit über, ohne aufs neue geboren zu werden, und wird mit ihr vereinigt \*\*\*). Biel Wahres und Bortrefsliches wird darüber gesagt; aber doch auch die Bebauptung,

baß die Meditation ober Andacht, indem man mit bem musstischen Wort Om die Gottheit anrust, zu dem Soch-

Der Sang gur religiofen Schmarmerei

Wenn das philosophische Lehrgedicht nach dem ganzen Charafter der Nationalkultur in dem engen Berhältsniß zu der Religion blieb; so scheint sich dagegen das beschreibende davon losgemacht zu haben. In diese Gattung gehört ein Lehrgedicht des Calidas, 'Ritasanhara, oder die Jahrszeiten; das in Calcutta in Sanskrit gedwuckt ward, wovon aber Jones in seinen Werken nur den Titel und eine kurze Nachricht mitteilt ††). "Mit keinem zierlichern Werke, sagt er, kann mart das Studium des Sanskrit beginnen. Sede Zeile

sten führt †).

fpricht fich auch bier aus.

<sup>\*)</sup> p. 153. Mea natura in octonas partes distribuitur.

<sup>\*\*)</sup> p. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> p. 143.

<sup>†)</sup> p. 156.

<sup>++)</sup> Works VI, p. 432.

bes Calidas ist auf das außerste gescilt; jebe Stanze bes Gedichts giebt eine Indische Landschaft; immer schon; zuweilen mit starken Farben; aber nicht unnaturlich." Bu welchen Erwartungen ber Name bes Dichters berechtigt, ist aus dem Obigen klar; leider! aber mussen wir uns mit diesem Wenigen begnügen. — Weder das Original, noch eine Uebersetzung, ist, so viel mir bekannt ist, nach Europa gekommen.

Die Indische Poesie liebt besonders die dialogische Korm; und macht, wie schon bei ben Ouranas erinnert ward, davon bei bem Lehrgedicht Gebrauch. Aber eigenthumlich ift es ihr, baß fie biese Dialoge fo gern Thieren in ben Mund legt; nicht blos um sie, wie in ber Aesopischen Kabel, ober bem Reinede Ruchs, nach ihrem thierischen Charakter, sonbern als bobere, als erleuchtete, ober meniastens überhaupt als vernünftige Wesen fprechen zu laffen, welche bie Lehren ber Beisheit und Rlugbeit ertheilen. Diese Eigenthumlichkeit fteht mit ihrer Ansicht ber Thiere in genauer Berbindung. Es ift bereits fruber bei mehreren Gelegenheiten gezeigt, wie in ber Inbischen Mythologie auch Thiere einen bobern Charakter annehmen; wie fie nicht blos Begleiter ber Gottheiten find; fonbern felber ben Charafter bes Gottlichen tragen; und baber neben ben Gottheiten auch als Incarnationen auf ber Erbe erscheinen. Aber von noch größerm Ginfluß ift bier ber Glaube an die Seelenmanberung. Nach ber Lehre ber Braminen ift alles Leben ein Ausfluß ber Gottheit; nicht bloß ben Seelen ber Menschen, sondern auch ber Thiere, ja felbst ben Pflangen wird ein abnliches Leben beigelegt. Durch eine Reibe

von Wanderungen durch thierische und menschliche Korper, die zugleich Reinigungen für sie find, erheben sie sich endlich wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand, indem sie zu der Wiedervereinigung mit der Gottheit gelangen \*); wiewohl dieses auch durch angestrengte Andacht und Büßungen unmittelbar möglich ift. Bei einnem solchen Glauben erscheint die ganze thierische Schopfung in einer andern Gestalt; es kann nicht mehr bestremben zu sehen, daß den Thieren, nicht blos einzelnen als Incarnationen der Gottheiten, wenn gleich diesen in einem höhern Grade, sondern den Thieren überhaupt menschliche Einsichten, und menschlicher Verstand, beigeslegt wird.

Ein merkwürdiges Beispiel bavon giebt bas eben erwähnte lette Buch bes Ramajan, bas wir in einer Englischen Uebersetzung, oter richtiger Auszuge, besitzen \*\*). Der Abler Garuda, Vischnu's Begleiter, kommt als Büßender, weil er sich in seinen Gedanken gegen Vischnu vergangen hatte, zu der Krahe Bhuschanda, die, "auf dem Gipfel des Gebirgs Neila wohnend, reich an Tugenden wie an Fehlern, unterrichtet von Allem, was sich seit Anbeginn der Beit begeben hatte, bald in Nachdenken versunken über das Wesen der Gottheit, bald in Anrusungen sich ergießend, dem Gestündigte." Sie wird der Lehrer des Garuda, erzählt ihm ihre Verwandlungen, und unterrichtet ihn über die

<sup>&</sup>quot;) Polier II, p. 418.

<sup>\*\*)</sup> Jones Works VI, p. 399.

Größe und Macht von Vischnu und Rama; bem fie seit seiner Geburt angehört hatte. Sie war schon in bem Körper eines Braminen gewesen; aber auf die Verwunsschung eines Rischi, oder heiligen, bem sie widersprochen hatte, in den einer Krahe gesahren.

Bon größerm Umfange ift ein anderes Indisches Bert, bas wir unter bem Titel bes Sitopabefa auch in einer Englischen Uebersetzung haben \*). Es ift urfprunglich baffelbe, bas unter bem Titel ber Fabeln bes Pilpan in mehrere Sprachen bes Drients und Dccibents übertragen, aber auch fo interpolirt und entfiellt ift, bag es feine ursprungliche Geftalt verlohren hatte \*\*). Bereits im fechsten Sahrhundert ward es auf Befehl von Cofroes Nuschirman ins Perfische, aus diesem nachmals ins Arabische und Zurkische, bann ins Frangofiiche und andere Sprachen übertragen; bis Jones es wieder unmittelbar aus dem Sanftrit überfette; wornach es hier beurtheilt wird. Der hitopadesa ift ein Sittenbuch in Fabeln vorgetragen, jum Unterricht von Pringen Raja Subersana in ber Stadt Pataliputra hatte ungerathene Sohne; er übergiebt fie bem Beisen Bifchnufarman jum Unterricht; ber unter ber Bulle von Fabeln ihnen die Sitten= und Klugheitslehren vor-

<sup>\*)</sup> Works of Jones VI, p. 3-177. Auch von Wilkins, Lond. 1810.

<sup>\*\*)</sup> hitopabesa heißt ber heilsame, ober auch ber freundliche Rath. Statt Pilpan sollte es heißen Bibpan; welches nach Jones ein verborbenes Wort für Babnaspaina ift, ber betraute Argt.

trägt. Das ganze Werk ist in vier Bucher getheilt: über die Erwerbung der Freundschaft, den Bruch der Freundschaft, über den Krieg, und über den Frieden; als biejenigen Gegenstände, deren Beurtheilung für Prinzen von besonderer Wichtigkeit ist.

Die Kabeln bes hitopabesa nabern fich allerbings mehr ber Aesopischen Kabel; boch gilt auch von ihnen bie obige Bemerkung, bag bie Thiere nicht blos nach bem Charakter, ben wir ihnen beizulegen pflegen, sonbern überhaupt als vernunftige Befen, fprechen. Rabel ift ohne 3weifel eine ber altesten Dichtungsarten bes Drients; aber ber Hitopabefa in feiner jetigen Gestalt fann boch schwerlich ben altesten Werfen ber Sanffrit-Litteratur beigezählt werben. Die Scene ift in ber Stadt Palibotra, Die nicht zu ben altesten Sauptflabten Indiens gebort. Die Litteratur mußte ichon febr ausgebilbet und ber Berfaffer febr belefen feyn; benn ftatt ber Lehren, die unfern Fabeln beigesett werben, werben ftets Stellen aus Dichtern angeführt, ohne jeboch ihre Namen zu nennen. Allein ber hitopabefa kann auch als eine Sammlung von Fabeln betrachtet werben, bie von Bifchnusarman nur zu einem gewissen 3wed an einander gereihet murben. Sie mogen alfo fehr verschiedene Erfinber baben; und wer wird es fich einfallen laffen, bas Alter ber einzelnen bestimmen zu wollen?

Nach dieser Beurtheilung der einzelnen 3meige ber Sanstrit=Litteratur, und ihrer Früchte, so weit sie und bekannt geworden sind, ist es Zeit, uns zu allgemeinern Ansichten zu erheben; welche uns über die Fragen, die Percen's bist. Schrift. 24. 12.

wir gleich zu Anfange uns vorgelegt haben, hoffentlich einige Aufschlusse geben werben.

Die Sanffrit-Litteratur ift obne Biberrebe bie Litteratur eines boch kultivirten Bolks, bas man mit Recht bas gebilbetefte bes Drients nennen mag. Wir fennen von biefer Litteratur zwar nur erft einige wenige Stude; und felbst biese meift nicht im Driginal, fonbern nur in Uebersebungen; aber theils biefe, theils die alaubwurbis gen Rachrichten unterrichteter Manner, bie in bem ganbe felber nachforschten, reichen boch bin, sowohl uns ben Umfang, als auch ben Berth biefer Litteratur tennen au lebren. Es ift jugleich eine wiffenschaftliche und eine poetische Litteratur; aber wie fehr auch ber Geift ber Ration in gewiffen 3meigen ber Biffenschaft fich geubt bat. fo berricht boch unftreitig bas Poetische vor; und bie Kormen beffelben find felbst auf mehrere gacher übertragen worben, welche nach unfern Begriffen fie nicht zulaffen murben.

Die Sanstrit-Litteratur ist ferner nicht blos eine sehr reiche, sondern in einem gewissen Sinne auch allerdings sehr alte Litteratur. Alles deutet dahin, daß Buchstadenschrift von den ältesten Zeiten her in Indien einheimisch war, und nicht etwa blos für Inschriften, sondern auch zum eigentlichen Schreiben gebraucht ward. Wenn wir sie eine sehr alte Litteratur nennen, so verstehen wir darunter, daß mehrere ihrer Hauptwerke ihrem Inhalte und ihren wesentlichen Bestandtheilen nach sehr alt sind; womit aber keineswegs behauptet wird, daß sie in ihrer jehigen Korm schon in den ältesten Zeisten vorhanden gewesen.

## Rritische Anficht b. Ind. Alterthumskunde. 227

Die Sanstrit-Litteratur bedarf vielleicht mehr wie irgend eine der Kritik; und diese Kritik ist bisher sehr mangelhaft geblieben. Als ihre Schate zuerst bekannt wurden, erwachte der Enthusiasmus für sie; und machte leichtgläubig. Späterhin ging man auf die andere Grenze über; man fand Zweisel gegen die Aechtheit einzelner Werke, oder auch nur einzelner Stellen; und wollte, wie Bentley es versucht hat, sofort Alles verdachtig machen. Die Wahrheit steht auch hier, wie gewöhnlich, zwischen beiden in der Mitte.

Wir haben oben gezeigt, wie die Hauptwerke dieser Litteratur theils aus Sammlungen bestehen, die also bas Daseyn bessen, was gesammelt wurde, schon lange voraussehen; theils, wie die epischen Gedichte zwar ein Sanzes bilden, und einen innern Zusammenhang haben, aber doch durch ihre Form Einschiebsel außerordentlich begünstigen. Soll also die Frage von dem Alter der Sanskritzlitteratur beantwortet werden; so wird man die beiden Punkte von einander unterscheiden mussen: wie alt diese Werke ihrem Hauptinhalte nach sind; und wie und wann sie ihre jetzige Form erhalten haben? Beiträge dazu sind oden im Einzelnen bereits gegeben worden; übersehen wir das Sanze, so ergiebt sich daraus Folgendes:

Die Sanstrit-Litteratur hat ihre Perioden gehabt. Dieß lehrt nicht nur die Sage der Nation selbst; nicht nur die Natur ihrer Werke; sondern auch die verschiedenen Stuffen der Ausbildung der Sprache, welche wir nach den obigen Bemerkungen darin wahrnehmen. Die Bedaß können nicht zu gleicher Zeit mit den klassischen Epopden, diese wieder nicht zu gleicher Zeit mit der

Sacontalà u. a. geschrieben fenn. Der Deangel einer auverlässigen Chronologie erlaubt es nicht, biese Perioden nach bestimmten Sahren abzusonbern; fie konnen nur im Die erfte Periode murben Gangen angebeutet werben. wir bie ber Bebas nennen. Aber ebe bie Bebas nur bas werden konnten, mas fie geworben find, mochte ein langer Beitraum verfliegen. Jene homnen und Gebete find von fehr verschiedenen Berfaffern, und nicht zugleich gebichtet; jenes abstrafte Suftem, bas ber Upnethat entbalt, konnte es auf einmal fich ausbilden? Wie lange also mochten jene Stude einzeln vorhanden fenn, bis ber Santmler fam, ber fie zu bem Gangen machte, bas fie jest find? Bie wichtig zu wiffen bieg auch mare, fo fehlt es uns boch an Datis es genauer zu beftimmen; baß aber bieß ichon fehr fruh geschehen fenn muß, menigstens mit ben erften brei Bebas, (benn ob man bem vierten ein gleiches Alter beilegen muffe, scheint noch immer sehr problematisch;) dies glaube ich burch bie oben angeführten Grunde bargethan zu baben.

Die zweite Periode wurde ich die epische nennen. Sie umfaßt den Zeitraum der Entstehung der großen Epopoen, vorzüglich des Ramajan und des Mahabarat; außer diesen aber gewiß mancher anderer. Daß sie später entstanden sind als die Bedaß, zeigt die so viel mehr ausgebildete Sprache; daß sie aber darum nicht weniger bis in ein hohes Alterthum, d. i. eine bedeutende Reihe von Jahrhunderten vor dem Ansange unserer Zeitrechnung hinausgeruckt werden mussen, glaube ich durch andere Grunde außer Zweisel gesetz zu haben. Damit ist freislich die kritische Geschichte dieser Werke noch so wenig

aufgeklart, als wenn wir baffelbe von ben homerifchen Wenn aber bie Geschichte von biefen, bie wir boch besiten, nicht blos in Uebersetungen, sondern im Driginal, fur beren Aufklarung wir außerdem so manche andere Bulfsmittel haben, burch allen Scharffinn und alle Gelehrsamkeit ber Forscher nicht einmal aufs Reine gebracht werden tann, - welche Forberungen ift man wohl an ben Forscher ber Indischen Litteratur zu machen berechtigt? Co wenig indes, sobald ich die epische Einbeit ber Sandlung in Betracht giebe, ich mich bei ben Somerischen Gebichten überzeugen fann, bag biese aus einer blogen Sammlung hiftorischer Gefange erwachsen fenen: eben fo wenig kann ich biefes von dem Ramajan und Mahabarat. Auch in ihnen ift epische Ginbeit: miemohl ich allerdings zugebe, daß die Form bes Indischen Epos noch weit mehr die Ginschiebfel begunftigt, als bie bes Griechischen. Ich fuge noch hinzu, daß die Art zu schreiben in Indien, und bie Schreibmaterialien, bieß Man schrieb gewöhnlich auf noch fehr beforberten. Valmblatter; die sich nicht wie die Papyrus = und Vergament = Rollen aufwickeln ober binden laffen; bie bochstens, und auch wohl bieses nicht immer, (wie es benn noch jest bei ben Bedas verboten fenn foll,) \*)

<sup>\*)</sup> Polier I, preface p. XXI. Auch wurden sie bem Oberst Polier nur unter der Bebingung gegeben, daß sie nie in Leber (es hatte Ruhleder seyn können!) sondern blos in Seibe gebunden werden durften. Man begreift nun leicht, wie es so unendlich schwer halt, in Indien ein vollständiges

lose zusammengereiht werben. Wie leicht war es also bier nicht, Einschiebsel zu machen; wie schwer, ja wie unmöglich war es nicht, bas Ganze zu ordnen und zusammenzuhalten? Die unausbleibliche Folge bavon mußte senn, (und zwar um so mehr, je mehr diese Lieder auch im Munde des Volks waren,) daß sie sich vereinzelten, daß sie aushörten als ein Ganzes betrachtet zu werden. Aber ihnen siel ein ähnliches glückliches Loos, wie denen des Jonisches Barden; auch sie fanden ihren Lykurg ober Pisistratus. Wenn nicht die Geschichte, so hat doch die Sage uns darüber einige Winke ausbehalten, die nicht vernachlässigt werden durfen.

Das Zeitatter und die Regierung des oft erwähnten Rajah Vicramaditya, im ersten Jahrhundert vor dem Anfange unserer Zeitrechnung, wird als dasjenige gesnannt, wo dieß geschah, und Er selbst als derjenige, der dieß veranstaltet haben soll. Die erste, nur kurze, Rachricht davon verdanken wir Jones \*). "Nach den Berichten einiger, sagt er, soll Calidas, der Dramatiker, die Werke des Valmiky und Vyasa revidirt; und die

Eremplar ber Bebas zusammen zu bringen. Gine kritische Geschichte ber Schreibmateriale in Indien murbe gewiß ein großes Licht auf die Geschichte ihrer Litteratur werfen. S. oben S. 91.

•) Works VI, p. 205. He (Calidas) is believed by some, to have revised the works of Valmiky and Vyasa, and to have corrected the perfect editions of them, which are now surrent.

vollständigen Ausgaben korrigirt baben, die jest bavon im Umlauf find. - Eine ausführliche Erzählung bavon, die aber auch ben Charafter bes Mahrchenhaften nicht verleugnet, giebt uns Polier \*). Der Rajab Bi-Framaditya, ber Freund ber Poefie und Litteratur, ließ ibm aufolge alle Braminen nach Benares gufammen tommen, und bezeugte ihnen fein Berlangen, Die Lesung ber alten Bucher ber beiligen Geschichten anzuboren. Da biefe aber, auf einzelnen Blattern gefchrieben, unvollftanbig maren, fen es burch ben Lauf ber Beit ober bie Rachläffigkeit ber Auffeber, fo gab ber Rajah Befehl, fie zu sammeln; und übertrug biefe Arbeit ben geschick-Da fich feiner mit einem teften unter ben Braminen. fo schweren Auftrage befassen wollte; fo übernabm ibn Calibas, ber angesebenfte unter ben Beisen und Braminen feiner Beit; und machte eine vollstandige Sammlung bieser Berte, die selbst von den Gelehrten und Braminen, feinen Nebenbuhlern, als authentisch angefeben wird ##).

Die Erzählung beruht freilich nur auf ber Aussage ber Braminen, ohne baß und die weitere Quelle berfelben angezeigt wurde. Indeß scheint der Glaube daran, da sie Jones und Polier berichten, ziemlich allgemein;

<sup>\*)</sup> Mythologie des Hindous I, p. 104.

<sup>\*\*)</sup> Die mahrchenhafte Ausschmudtung biefer Erzählung, (we fie jeboch vorzugsweise auf die Werke des Balmity bezogen wird;) die Berfolgung seiner Nebenbuhler und den Ariumph über sie, erzählt Polier en einer andern Stelle I, p. 185.

und schwerlich ift fie gang ohne hiftorischen Grund. Dehmen wir aber auch bas Raftum als wahr an, so fragt es fich zuerft: mas bamals gesammelt marb? Es beißt bie hiftorischen Gebichte; (nicht also etwa bie Bedas;) aber ber Beisat bei Polier alle ift boch unmöglich wortlich zu nehmen, so balb man ihre Menge kennt; und ba bei Jones bie Werke von Balmiky und Byasa ausbrudlich genannt werden, so konnen wir hinzuseten: ben Ramajan und den Mahabarat; ob noch andere, läßt man billig babin gestellt fenn. Raft wichtiger aber ift noch bie Frage: mas bei biefem Sammeln geschah? Bar es ein bloges Sammeln, ober war es bie Beforgung einer kritischen Ausgabe? Rritik ift fonft eine, bem Drient fo fremde, Sache, daß man fich nicht leicht davon überreben wird; und boch icheint bieg ber Sinn ber Eradhlung ber Braminen ju fenn; wenn es heißt, bag von ihm die Ausgaben berruhren, die noch jest im Umlauf Wir irren wohl nicht, wenn wir biefes fo verfteben, bag burch Calibas und feine Gehulfen bie einzelnen Gebichte gesammelt und geordnet, bas aber ausgeschloffen wurde, was nach feiner Einficht mit Unrecht barin war aufgenommen worben. - Man fieht, wie viel hier noch nachzuforschen ift. Aber nur an Ort und Stelle fann weiter nachgeforscht werben.

Wie aber auch die Resultate bieser Nachforschungen ausfallen mogen, so muß auf jeden Fall die Periode bes Vicramaditya als die britte Periode ber Sanffritzeiteratur betrachtet werden. Daß seine Regierung eine glanzende Regierung war, läßt schon baraus mit großer

Bahricheinlichkeit fich folgern, bag bie nachmals gewohnliche Beitrechnung mit bem Enbe berfelben begann. Sie war es aber fur bie Litteratur nicht blos burch bie Revision ber altern Werke, sonbern auch nicht weniger burch neue; welche burch bie an seinem Hofe versammelten Dichter und Gelehrten verfaßt murben. Die damas lige Sanffrit = Litteratur scheint überhaupt ben Charafter . einer Soflitteratur angenommen zu baben. Es mar bie Periode der feinsten Ausbildung ber Sprache und Berfi-Das Drama marb vor andern Dichtungsarten begunftigt; und bie größten Meifterwerke, bie Inbien barin besitt, jeboch gang bem Geschmade eines Sofes angemeffen, erschienen. Neben ben Probukten bes poetischen Genies auch wissenschaftliche, wie gerade bie vornehme Belt fie braucht; Real = Borterbucher, wie bas bes Amara = Sinha \*). Gewiß! bas Beitalter bes Biframabitya ift basjenige, bas ber Aufmerkfamkeit ber Geschichtforscher in Inbien am meiften ju empfehlen ift.

Als die vierte und lette Periode der Sanffrit-Litteratur betrachte ich die Jahrhunderte des Mittelalters. Daß viele Werke derselben aus diesen Beiten sind, ift durch Bentley's Untersuchungen erwiesen; daß selbst die Puranas in ihr ihre jetige Gestalt erhalten haben, ift oben bereits angedeutet.

Dieß Alles find freilich nur Umriffe! Wie viel werben kunftige Forscher auszufullen, vielleicht umzuanbern haben, wenn einst ein helleres Licht über biefen

<sup>\*)</sup> S. oben S. 142.

Zweig ber Litteratur bes Drients aufgehen sollte! Aber mit Umriffen muß man beginnen; und werden die Leser nach allem Obigen hier mehr als Umriffe erwarten?

Benn man aber aus allem Bisherigen bas gudenbafte unfeter Kenntnig bes alten Indiens eingesehen bat, so wird man bas, mas in ben neuesten Beiten über Indisches Alterthum nicht blos geforscht, sondern auch - phantafirt worben ift, leichter wurdigen konnen. Dan verließ ben biftorischen Beg, und Bergleichungen mit ben Religionen anderer Bolfer, und Etymologieen follten bie Lieblingsibee, bag bie westliche Belt einen großen Theil ihrer Gottheiten und überhaupt ihrer Rultur, von borther erhalten habe, barthun. Wie weit ich nun auch entfernt bin, eine folche Einwirkung bes gebilbeteften Bolks bes Diten auf die ubrigen Bolker laugnen zu wollen, so hatte man fich boch aber uber bie Grundfate, nach benen man aus jenen Bergleichungen und Etymologieen Folgerungen ziehen tonne, im Boraus verständigen follen. Aber kaum hatten bie Britten bie Inbischen Gotter einigermaßen kennen gelernt, fo fingen fie auch fogleich an, fie mit ben Griechischen zu vergleichen, und mit einander zu verwechseln. Rrifdna bieg fofort ber Indifche Apoll, feine Gopis bie Musen; man fant ben gangen Olymp in Indien wieder. Bu welchen falfchen Unfichten bieg führen mußte, fann felbst benen nicht entgeben, bie eine Abstammung einzels ner Griechischer Gottheiten von ben Indischen mabrscheinlich finden. Denn auf jenem weiten und langen Bege, wie viel mußte nicht anders gemodelt worben

senn! So lange 'noch bie Sauptquellen ber Indischen Religion und Gotterlebre uns noch fo menig auganglich find, fo lange wir nur aus ben Berichten von Rremben schöpfen muffen, bie fo oft nur burch gefarbte Glafer faben, - wie fann bie Forfcbung einen ficbern Gang gehn? Und wurde auch felbst ber Bugang zu jenen Quellen uns geoffnet, so liegt es boch in ber Ratur bes Gegenstandes, daß febr vieles ber Combination überlaffen bleiben muß, und bie Aufgabe ein Rathfel bleibt, bas jeder auf feine Beife lofen wird. Allerbinas aber ift bieß bon einigen unferer neueften Dtythologen mit einem folden Aufwande von Scharffinn und Gelehrfamfeit geschen, bag es überfluffig fenn murbe, bierüber noch etwas zu fagen, maren auch bie Forschungen über bie Religionen ben gegenwärtigen Untersuchungen, mo wir fie nur in Beziehung auf Politik zu betrachten baben, weniger fremb. Noch viel größerer Digbrauch aber ift mit ben Etymologien getrieben. Much bier gaben zwar die Britten ben Ton an; wie viel weiter aber find einzelne Deutsche gegangen! Dhne von bem Sanffrit und bem Bend etwas weiter zu befigen, als ein Paar burftige Wortverzeichniffe, (Borterbucher fann man fie nicht nennen), wollte man schon die Bermandtschaft ber Sprachen ergrunden; und abnliche Laute reichten fofort bin. Abstammungen zu beweisen, bie man oft geneiat fenn mochte, nur fur Scherze zu halten! Ift nun gleich burch bas tiefere Stubium ber Sanffrit - Litteratur in ihren Quellen, und bie Bekanntschaft mit biefen, jenem Unfuge ein Ende gemacht, so bleibt es boch nicht weni-

### 236 Erfter Abichn. Rrit. Unficht b. Jub. Alt.

ger gewiß, daß ohne historische Stügen das bloße Etymologisten ein Gludsspiel ist, wo auf Einen Treffer viele Fehler kommen. So mag also, indem wir in jene fernen Regionen uns wagen, statt dieser Irrlichter lieber bas schwache Licht der Geschichte uns genügen, sollte es auch nur, statt des vollen Tages, eine zweiselhafte Dammerung verbreiten.

# 3meiter Abschnitt.

Bruchftude aus ber altern Gefchichte, Berfaffungs: und Sanbelskunde von Indien.

Den außerften Landern der Erde mard auch bas Abfilichfte jugetheilt; das außerfte aber nach Often ift das Indifche Land.

Perod. III, 106.

Denn bie Ueberschrift bieses Abschnitts nur historische Bruchstude verspricht, so erfordert die oben nur erst im Borbeigehen berührte Frage eine genauere Erdrterung: in wie fern die Inder überhaupt Geschichte haben? Und wenn wir eine fortlaufende Geschichte ihnen absprechen mussen, wie dieß bei einer Nation statt sinden kann, die sich doch rühmt, eine weit zurückgehende Chronologie zu besitzen?

Wenn bei ben Indern keine Geschichtschreiber im Europäischen Sinne bes Worts aufgetreten sind, so theisen sieses Loos mit den übrigen Bolkern des innern Afiens. Unter diesen ift, so viel wir wissen, durchaus keins, bessen Geschichtschreibekunst sich über Annalen ershoben hatte. Aber die Inder scheinen auch selbst noch hinter jenen andern Nationen Asiens zuruck geblieben zu

fenn, indem wir auch nicht einmal Annalisten bei ihnen kennen, durch welche, wie bei den Arabern, Persern und andern, das Andenken der Begebenheiten, wenn auch nicht im Zusammenhange dargelegt, doch der Zeitfolge nach erhalten ware.

Gleichwohl sind sie nicht ganz ohne historische Nachrichten. Sie baben Genealogieen ibrer Konige, bie burch viele Geschlechter geben, und eine Menge von Namen enthalten. Diese' ibre Genealogieen finden fich, wie mir gleich weiter bemerken werben, in ihren epischen Gebichten, und in ben Puranas. Sie muffen fich, bis fie in biefe aufgenommen wurden, burch bie Trabition, wie bei andern Wolfern Afiens, erhalten baben. Je mehr bei Bolfern an Stamm und Abstammung banat, um besto größerer Rleiß wird auf bie Erhaltung bes Unbentens an biefe gewandt; und je weniger noch bas Gebachtnif mit einer so großen gast anderer Kenntnisse beschwert wird, um besto eber fann es hierin mehr leiften, als wir vielleicht ihm zutrauen mochten. In Indien aber kam, wie wir in bem Ramajan sehen, noch ein anderes Che eine Surftentochter beiratbete. Interesse bingu. mußte ihr Stammbaum geordnet fenn, ihre fürstliche Berkunft zu bestätigen #). So wurden also die Ge-Schlechtregifter in ben berrichenben Saufern unentbehrlich.

Bereits Jones in seiner Abhandlung über bie Chronologie ber hindus theilte folche Berzeichnisse von Königen mit; worunter besonders bas der Könige von

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 580. hier, am hofe bes Dufcha Ruthe, ift es bas Gefchaft bes Junuta.

## Bruchftude aus ber altern Gefc. Inbiens. 259

Magaba ober Babar Aufmerksamkeit verbient. Quelle, aus ber biefe Berzeichniffe geschöpft find, ift bas Werk eines bamals noch lebenben Inbischen Gelehrten, Rhabacanta, ber eine Erklarung ber Puranas in Sanffrit geschrieben batte #). Aus ben verschiebenen Puranas hatte Rhabacanta, wie er felber fagt, diese Genealogieen gesammelt. Die ersten berfelben verrathen schon burch fich felbst ihren mothischen Charatter, inbem bie Konige als die Abkommlinge ber Sonne und bes Monbes aufgeführt werben. Wenigstens geben fie auf jeden Kall bis in bie mythischen Beiten gurud. Dag bei ihnen noch keine Chronologie flatt finde, bat schon Jones bemertt. Einen mehr hiftorischen Charafter bat bie Reibe ber Konige von Magaba; bie in funf verschiebenen Drnastien von 2100 v. Chr. bis 452. v. Chr. regiert haben follen; und woraus man allerbings mit Bahricheinlichkeit folgern mag, bag in jenen entfernten Beiten, wo in Aegypten ber Thron ber Pharaonen glanzte, ein bebeutenbes Reich in biefen Theilen Indiens, in ben Ganges-Lanbern, vorhanden gewesen sep. Fragen wir aber nach ber eigentlichen Grundlage jener Chronologie, so muffen mir somobl bei bem Unfange mit bem Ronig Prabiota, 2100 v. Chr., als bei bem Enbe mit bem Konig Chanbrabija, ber 306 vor ber Mere bes Bicramaditya, ober 456 v. Chr., ftarb, uns mit bem : wie bie Inber fagen. begnugen. Beift biefes nun auch fo viel als biefe Ungaben find aus ben Puranas entlehnt; fo fragt fich boch

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 288. Sein Bert hieß; Puranat Harprocasa, ober die erklarten Puranas.

wieberum: aus welchen? Und ba bas Alter ber Puranas fo fehr verschieben zu fenn scheint, - welches Alter hatten biejenigen, woraus fie entlehnt find? Die Kritik tappt hier also immer im Dunkeln; und die schon von Jones aufgebecten vielen innern Unwahrscheinlichkeiten, welche biefe Genealogieen enthalten, muffen uns bagegen noch unglaubiger machen \*).

Einen neuen Bersuch, bie Onnastieen in bem Reiche Maghada nach den Puranas zu ordnen, hat Bilford gemacht \*\*). Ge find aber ber Berschiebenheiten und ber willkuhrlichen Unnahmen so viele, daß bie historische Rritif meines Erachtens, wie überhaupt aus ben Abhandlungen bieses Gelehrten, keinen wesentlichen Gewinn gieben fann.

Biel wichtiger ift bas, erst vor wenig Jahren ausgeführte, Unternehmen von Francis Samilton, bie Indischen Dynastien, und die zu denselben gehorenden Konige, in genealogische Tabellen zu bringen, welche seine Schrift über ben Gegenstand begleiten. \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 804.

<sup>&</sup>quot;") As. Res. IX, 82. On the Kings of Maghada. Gr führt die Bischnu, Bramanda und Baja Puranas, als Quellen an; 1. c. p. 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Genealogies of the Hindus extracted from their sacred. writings with an introduction and Alphabetical Index by Francis Hamilton. Edinburg 1819. 8vo. Begleitet mit: Genealogical Tables of the Deities, Princes, Heroes and remarcable personages of the Hindus, extracted from the sacred writings of that people. Der Tabellen find XXVI. - Gehr nuglich ift ber Alphabetifche Inder über bie Gotter,

That nur auf biefe Beife war es moglich, eine etwas bellere Ueberficht biefer fo febr verwicklten Reihefolgen ju geben. Die Ginleitung ber Schrift enthalt, nach einis gen vorläufigen Bemertungen, bie Erorterungen über bie beiben ichon aus Jones bekannten großen Sauptzweige ber Inbifchen Conigebonaftien, Die bes Monbes und ber Sonne. Die Mondbondflie laft am erften einigermaßen fich orbnen; fie zerfällt in mehrere 3meige: besonders die ber Pandos und Cords, um beren Streit bas Epos bes Mahabarat fich breht. Bu ihr gehoren bie Konige von Matura, Maghada, Ajubbia, Softinapur u. a. Sie wird von bem Ronige Atri abgeleitet. Die Sonnendynastie bagegen von beffen Beitgenoffen Marichi. Zu ihr gehoren bie Konige von Mitila, Rafi (ober Benares) u. a. Es find in ben Zabellen blos bie Namen ber Ronige nach ben einzelnen Stammen, aber ohne alle Chronologie, gegeben. In ber Schrift macht ber Berfaffer einen Berfuch, Die Dynaftien nach Jahrhunderten zu ordnen; von bem 3manzigsten vor bem Unfang unferer Beitrechnung an, und heruntergebend bis zu Ende bes Reunten, besonders die ber Ronige von Magada, Mitila und Ajudhia, und zu zeigen, in wie fern fie gleichzeitig waren. Er rechnet jeboch, bei bem Mangel anderer Angaben, nur nach Generationen, vier bis funf auf Ein Jahrhundert. Wie schwankend diese Beweise find, und andere finden fich nicht, leuchtet von felber ein.

Ronige, Stabte, Berge, Ruffe 2.., in fo fern biefe in bie Mythologie gehoren.

Die Hauptfrage ift, welches die Quellen find, aus benen biefe Genealogien geschooft wurden? und barüber bat und ihr Berfaffer nicht in Umgewißbeit gelaffen. Es find ihrer vier: ber Bbagavat = Durana: aus ihm find bie XII erften Tafeln entlehnt; ber Bongba-Bata, vermuthlich ein anderer Durana, worüber wir alle weitere Rachweifung vermiffen; aus ihm bie vier folgenben. XII-XV; ber Saribangha, eine Episobe bes Mahabarat, and ihm bie neun folgenden, XVI-XXIV; und bie lette: XXV, aus bem Ramajan. Bie febr es auch su munichen gewesen mare, bag uns ber Werfaffer über einzelne biefer Quellen und ibre Benubung weitere Aufklarungen gegeben batte, in wie fern er fie vollständig und im Driginal las, so geht boch ein hauptresultat Kar und beutlich hervor; bie eigentlichen Epopden und bie Puranas find bie Quellen ihrer Konigsgeschichten und ibrer Genealogien, und barnach bestimmt fich ber Berth, ben bie biftorische Kritif ihnen beilegen kann. Sie wird fie auf gleiche Stuffe mit ben Beroën - und Ronigsgeschlechtern ber Bellenen feten; und bie bier gegebenen Tabellen werden fur die Indische Mothologie ungefähr baffelbe fenn, mas bie ben Apollobor begleitenben fur die Griechische find. Wir werben also in ihr teine fritische, auch teine dronologische Geschichte ermarten burfen; es ift eine von Dichtern behandelte, und burch Dichter erhaltene, also in biefem Sinne eine Dichter-Geschichte; ohne bag fie beshalb eine ganglich erbichtete Geschichte ju fenn braucht. Es ift burchaus nicht anzunehmen, bag biefe Genealogien von ben Epifern geradezu erfunden fenn follten; vielmehr miberspricht bieses nicht nur ber Natur des alten Epos, sondern auch die Beschaffenheit dieser Genealogien, die bloße Namen ohne Zeitbestimmungen \*) enthalten; deren Einschiedung widersinnig gewesen ware, wenn sie sich nicht auf alte Sagen, vielleicht auch geschriedene Geschlechtregister, stützten. Es gab gewiß einst Könige von Magada, Ajudhia und Mithila, so gut wie es einst Könige von Eroja, Theben und Athen, gegeben hat; ihre weitere Geschichte aber mussen wir für das nehmen, was sie ist, eine mythische Geschichte.

Einen Einwurf gegen biefe Bebauptung tonnte man vielleicht aus bem hernehmen, mas uns von ben Sahrbuchern von Cashmir erzählt wird. Sier, berichtet Abu Razel im Aveen Acberi, babe man Annalen, bie bis über 4000 Jahre hinaufgeben \*\*). Als Acbar ber Große feinen Einzug bort bielt, batten ihm bie Ginwohner ein Buch Ray Turunghea, in Sanffrit geschrieben, uberreicht, bas diefe enthielt; ber Raifer habe bieg ins Derfische überseten lassen. Abu Fazel giebt baraus bie Namen ber Konige; (beren in 4109 Jahren, 11 Monaten und o Tagen 191 geherrscht haben follen;) in neun Tafeln ober Dynastien, mit ben Regierungsjahren eines jeden, die ber ersten Dynastie ausgenommen. Nachrichten maren bisher die einzige Quelle. Mus neuern Berichten wiffen wir, daß biefe Annalen in ber Sanffrit - Sprache allerdings vorhanden find; und zwar aus-

<sup>\*)</sup> So ift es in ber Genealogie im Ramajan l. c. So auch in bem Mahabarat. S. oben S. 171.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acberi II, p. 157.

führlicher als bie Perfische Uebersebuna #). Aber was mir bisher bavon wiffen, beftatigt vielmehr unfere Reinung, bag auch biefe Annalen Auszuge aus ben epischen Gebichten und ben Puranas find; in welche man eine Beitrechnung hineingetragen hat; und alfo auch bie Geschichte von Cashmir nicht weniger als bie bes übrigen Indiens in obigem Sinne bes Worts eine Dichtergeschichte fen. Denn erftlich Enupft fie fich bei ihrem Anfange unmittelbar an das Indische Epos. Nach einer kurzen Anzeige ber Grundung ber Kolonie in Cashmir und ber Ronigsreihe bis auf die Coros und Pandos, eroffnet ber Berfaffer feine Geschichte und Liften ber Ronige mit bem Gonanda (Dwgnund im Perfischen;) einem Beitgenoffen bes Jubifther, ber von Bulbhaber, bem altern Bruber bes Rrifdna, einer ber hauptpersonen bes Ramajan, erschlagen wird. Rach ber eigenen Rachricht bes Ubu Kazel ift bas Sanze allenthalben mit mothischen Erzählungen burchwebt, aus benen er nur bas berausbob. mas einen hiftorischen Unstrich hat; ohne boch nur Stoff genug zu finden, die Mahrchen gang zu übergeben. Doch finden fich einige historische Kakta, die Aufmerk-Dahin gehort bie Bertreibung ber famfeit verbienen. Budbiften aus Cashmir burch bie Braminen, die in ein hohes Alterthum gurudgefest wird. Unter den Nachfolgern bes Gonanda, beißt es, herrschte bie Religion bes Schiva; bis ein Usurpator Babisatora bie bes Bubba einführte. Er herrschte hundert Jahre. Sein Nachfolger

<sup>\*)</sup> Man febe Colebrook observations on the Jains, As. Res. IX, p. 294.

Abymaniah \*) stürzte aber ben Bubba-Kultus, und stellte die alte Lehre wieder her. — Dahin gehört ferner, daß nach dem Tode des Rajah Heren sich Cashmir dem Rajah Bicramaditya von Dugein unterworsen habe \*\*). Ungeachtet übrigens der anscheinenden Genauszteit in der Angabe der Dauer der einzelnen Regierungen, sind diese doch in einzelnen Dynastien so lang, in andern dagegen wieder so kurz, daß dieses gegen alle historische Wahrscheinlichkeit läuft \*\*\*).

Freilich können die bisher aufgestellten Behauptungen sich nur auf die Quellen ber Geschichte beziehen, die den Braminen und den Anhängern ihrer Religion eigen sind. Die Frage bleibt also übrig: ob nicht bet den Bekennern der Budda-Religion sich historische Schristen und Annalen sinden? Wir sind aber bisher mit ihren Schriften äußerst wenig bekannt. Indes ist aus Einem ihrer Bücher, Rajavali betitelt, die Geschichte von Ceplon ausgezogen †). Gewiß eine wahre Bereicherung der Indischen Litteratur, da dieß, so viel ich weiß, bisher die einzige Schrist der Buddisten ist, die nach Europa kam. Die darin enthaltenen Nachrichten,

<sup>\*)</sup> Nerk im Ayeen Acberi S. 159.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acberi l. c.

Sahre regieren, und keiner unter 30 Jahren, mit Tab. VII. wo 10 Fürsten 54 Jahre regieren. Ayeen Acberi 1. c.

<sup>†)</sup> Translation of the Cinghalese History of Ceylon, communicated by the Hon. Sir Alexander Johnston in ben Annals of Oriental litterature, Febr. 1821. p. 385 etc.

(das Buch beginnt mit einer Geogonie) sind offenbar aus andern Quellen geschöpft, als aus den Puranas der Braminen; aber die Geschichte sindet für sich noch weniger Rahrung darin als in jenen. Es sind nicht sowohl Mythen als Mährchen, welche uns darin dargeboten werden; die Könige der ersten Hälfte regieren Tausende von Jahren, und haben oft Tausende von Söhnen; und wenn die der letzten Hälfte auch kürzer regieren, so kommt doch kein erhebliches historisches Kaktum vor; auser daß die Einfälle der Malabaren von dem gegenüber liegenden Indischen Continent, die bald mit mehr bald mit weniger Slück ausgesührt wurden, zu verschiedenen Malen wiederholt werden. Sewiß waren auch dier Dichterwerke die Quellen, wenn wir sie auch nicht genauer bezeichnen können.

Seitdem indes die Alterthumer Indiens die Aufmerkfamkeit der Britten erregten, ward diese auch sehr bald auf
ihre Chronologie gerichtet. Die Verbindung zwischen
der Geschichte und Zeitrechnung eines Volks ist nach unsern Begriffen zu eng, als daß die Forschungen über
die eine von denen über die andere getrennt werden konnten. Die Hoffnung, durch die Chronologie eines so
alten Volks neues Licht über die Geschichte überhaupt
verbreiten zu können, kam hinzu; aber die Forscher sanben sich in ihren Hoffnungen gar sehr getäuscht. Gleich
der erste derselben sah sich zu dem Bekenntniß genöthigt,
die Chronologie der Inder sange mit einer solchen Ungereimtheit an, daß dadurch ihr ganzes System über den
Haufen geworsen werde \*). Nicht gunstiger urtheilt

<sup>\*)</sup> Jones Works I, p. 295.

## Bruchftude aus ber altern Gefch. Inbiens. 947

barüber sein Rachfolger Wilford; ber ihr Sostem ber Chronologie für eben so ungereimt erklart, als das ihrer Erdunde \*). Bei der engen Verbindung indeß, in der ihre Chronologie mit ihrer Astronomie steht, mochte man mit Recht die Sache noch für unentschieden ansehn, so lange nicht Astronomen sich der Forschung unterzogen. Dieß that zucrst Davis \*\*); nach ihm aber, unstreitig mit schärferer Kritik, Bentley. Die Untersuchungen von beiden bezogen sich hauptsächlich auf das Werk, welches die Inder selber als die Grundlage ihrer Astronomie und Chronologie, und als eins ihrer altesten Werke betrachteten, den oben erwähnten Surya Siddanta; dessen spätern Ursprung aber Bentley dargethan hat \*\*\*).

Für die gegenwärtigen Untersuchungen kommt nur die Frage in Betrachtung: welchen Sewinn die Geschichte baraus gezogen hat ober ziehen kann? Wir mochten diesen Gewinn überhaupt mehr negativ als positiv nennen. Zuerst scheint es so gut wie erwiesen, daß das jetige ehronologische System der Braminen kein so altes System sen, als sie selber es angeben wollten. Es sindet sich nicht in jenen Werken, welchen nach den oben angegebernen Bestimmungen ein hobes Alter nicht abgessprochen werden kann; es ist so wenig aus den Bedas, als aus den großen Epopden geschöpft †). Auch die

<sup>\*)</sup> As, Res. V, p. 241.

<sup>&</sup>quot;) As. Res. II, Nto. XV.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 147.

<sup>†)</sup> Rach Bentlen haben die Braminen gegenwartig brei dronologische Spfteme; bas erfte bie Brama Calpa, por

Rachrichten, welche bie Griechen bei ihrer erften Befanntschaft mit ben Indern borten, beuten eben babin. Bwar

1300 Jahren von Brahma Gupta erfunden; bas zweite bie Pabma Calpa, vor 8 bis 900 Jahren von Dhara Pabma; und bas britte in bem Surna Sidbanta enthaltene, por 7 bis 800 Jahren, pon Baraha Mibira erfundene. As. Res. VIII., p. 199. Außer biefen führt Bentley noch aus einer aftronomifden Schrift Graha Munjari zwei attere Sufte: me an, die er mit einander in Nebereinstimmung ju brin: gen, und für bie Gefdichte benugen gu tonnen glaubt; p. 224 etc. In bem Berfuche ber Uebereinftimmung icheint mir viel Willführliches ju fenn; man muß bieß bei ihm felbft nachfeben. Die Anwendung fur bie Geschichte beruht auf der Bergleichung ber Puranas mit ben Beftimmungen uber bie vier Beitalter, nach bem erften biefer beyben Syfte: me; nach bem bie Satna Jug, ober bas golbne Beitalter begann 3164 v. Chr., bie Treta Jug, ober bas filberne 2204 v. Chr.; bie Dwapar Jug, ober bas eherne 1484 v. Chr.; bie Rali Jug, ober bas irbene 1004 v. Chr., gang im Wiberspruche mit anbern Spftemen; mo ber In: fang des lestern 3100 Jahre v. Chr. gefest wird. Jones Works I., p 318. Das erfte Beitalter bat nichts biftori= fches, als den Mythus von ber Bluth. Das zweite, ober filberne, enthalt ben Unfang bes Inbifden Reiche, bie Dn: naftien ber Sonnen : und Mondstinder. Die Burangs feben in baffelbe ben Brigu und feine Rachtommen Inbra . Duru. Daffcha u. a. Ferner Bifchwamitra, und feinen Better Pa: rasu : Rama. In die Dwapar Jug, ober bas eberne, follt ber Rrieg ber Coros und Pandos. In bemfelben lebte Bpg: fa, Caufica, Rifbpafringa und anbre beruhmte Rifchis. Aber es fragt fich boch erftlich: auf welchem Grunde rubet jenes Suftem? Muf hiftorifdem? Bo find bie Quellen?

rühmten sie sich, die Folge ihrer Könige dis auf 6000 Jahre zurückühren zu können \*); und bestätigten das durch die Ansprücke, welche sie auch noch jeht auf ein hohes Alter machen; allein von jenen ungeheuern Perioden, welche Millionen Jahre, und diese bei Tausenden umfassen, dien wir damals nichts. Es ist ferner höchst wahrscheinsich, das die auf die Zeiten der Aera des Rickamaditya die Inder keine fortlausende Aera hatten, sondern nur nach Generationen, wie auch lange Zeit hindurch die Griechen, ihre Zeitbestimmungen machten. Denn nicht nur hören wir nichts Sicheres von einer solchen frühern Aera \*\*), sondern den Griechen selber gaben sie

Auf astronomischem? Nach Bentley selbst hatten die Inder vor Brama Gupta, im sechsten Jahrhandert unsere Zeitz rechnung, keine wissenschaftliche Aftronomie; p. 235. Und ferner: hatten die Versasser der Puranas jenes System vor Augen; und dürsen wir also die von ihnen erzählten Mysthen nach demselben ordnen? Die Olchtung von den vier Weltaltern ist mahrscheinlich eine sehr alte Indische Dichtung; allein die Zeitmaaßen derselben, das Werk von Chrosnologen, sind von der Dichtung unabhängig. Uebrigens umsfassen, auch jene beiden Systeme Cyclen von Millionen Jahren; und nach den obigen Bemerkungen wird man schon beshalb wenig geneigt seyn', ihnen en sehr hohes Alter beis zumessen. Aus dem vierten, oder eigentlich historischen, Zeitz alter sind teine Begebenheiten angegeben; mithin tann für die Geschichte kein weiteren Sewinn daraus gezogen werden.

<sup>\*)</sup> Arrian Op. p. 175. Bon Dionpfus bis auf Sandracottus fenen 6042 Jahre verfloffen.

<sup>\*\*)</sup> Bor ber Aera bes Bicramabitya foll zwar bie bes Jubifther hergehn; die um 3044 Jahre weiter zurückgeht, und mit

ihre Zeitbestimmungen nach Generationen an \*). Wird man aber ohne eine seste Aera eine geordnete geschichtliche Chronologie für möglich halten? Will man also die chronologischen Cyklen der Inder für astronomische oder für poetische Cyklen, oder auch für beides zusammen ansehen; die Geschichte kann daraus keinen weitern Gewinn ziehen, als daß sie es wagt, einige Mythen nach allgemeinen Zeitaktern zu ordnen. In ihr muß man sich begnügen, nur das Frühere und Spätere als solches zu unterscheiden; ohne die Zwischenräume durch bestimmte Jahrzahlen aussüllen zu wollen.

Bei einem Bolke, bem bei aller Mangelhaftigkeit seiner Chronologie boch ein hohes Alter nicht abgesproschen werben kann, muß die Frage von seiner Herkunft zu benen gehören, über welche man Vermuthungen aufstellen, aber nicht mit Gewißheit entscheiden kann. Will man aber den Indern als Einem Hauptvolke ihre Herstunft nachweisen, so maßte doch vorher entschieden werden, ob sie wirklich der Abstammung nach Ein Bolksein? Die genauere Ansicht der Nation erregt dagegen große Zweisel; und macht es viel wahrscheinlicher, daß diese Einheit weit mehr eine durch Religion und Gesetzgebung bewirkte politische \*\*), als eine Stammeinheit

3100 vor Chr. anfangen wurde. Allein nach Wilford ift man über biefen Anfang nur als aftronomischen Syclus einverstanden, keinesweges aber als historische Aera. As. Res. IX, p. 96.

<sup>1)</sup> Arrian 1. c.

<sup>\*\*)</sup> In biesem Sinne verstehe ich die Abseitung der vier Kaften von Brahma, aus seinem Saupt, seinen Armen, seinem Leibe, und seinen Fußen.

Die Rafteneintheilung reicht bei biefer Ration fo weit hinauf, wie ihre Geschichte; aber ber Abstand ber obern Raften von ben untern ift fo groß, bag man faft nothwendig auf eine Berichiebenbeit ber Stamme gurudschließen muß. Ich behalte es mir vor, bei ben Megnytern ju zeigen, weshalb Abtheilung ber Raften zwar nicht immer und in jedem Hall, aber boch mehrentheils, in ihrem Urfprunge eine Berfcbiebenbeit ber Stamme fen, ich beschrante mich bier blos auf die Beweise, welche bie Berschiedenheit bes Meußern, besonders ber Karbe, barbietet. Rach Riebuhr's Beugniß \*) baben bie Raften ber Braminen und ber Banianen eine fo belle Karbe, baß er fie gang weiß nennt; weil fie, wie er bingusett, von aller Bermischung mit Fremben fich gang rein erhalten, ba hingegen bas gemeine Bolt eine buntle, oft ber ichwarzen fich nabernbe, Karbe bat. - "Es ift mertwurdig, fagt ein Brittischer Beobachter \*\*), bag bieselbe schone Karbe, und bieselben Gesichtszüge bie Rafte ber Braminen burch alle bie verschiebenen Provingen vom achten bis zum zwanzigsten Grabe, und nach allen Nachrichten noch weiter, von ben Bolfern unterscheiben, bie in beiben fo fehr verschieden find; ben Tamulen, Telingas, Canarins, Maratten, und Drias; ben funf Stammen, welche bie ursprungliche Bevolkerung ber Salbinfel gebilbet zu haben scheinen; und noch jest durch ihre verschiedenen Sprachen wie durch ihre Gefichtszuge fich unterscheiben." Die weitere Untersuchung über Die Inbi-

<sup>\*)</sup> Riebuhr's Reife I, S. 450.

<sup>\*\*)</sup> Der Capitain Colin M'Renzie in As. Res. VI, p. 426.

fchen Raften wird bie vielen anbern Aehnlichkeiten, welche ben brei obern Raften, ber ber Braminen, ber in ihrer ursprunglichen Geftalt nicht mehr vorhandenen ber Retris ober Rrieger, und ber Bijafa ober Gewerbtreibenben, im Gegenfat gegen bie niebern Raften ber Subras und ihren Abarten, eigen find, barthun, und bie Berschiedenbeit ber Abstammung auch burch andere Grunde bestätigen. Will man alfo mit Jones \*) bie Inder, gleich ben andern Sauptvolfern Affens, aus Iran ableiten, fo kann man biefes boch nur von ben bobern Raften behaupten. Allerbings ragen aber biefe, befonders bie ber Braminen, bie eigentlich nur noch von ihnen allein in ihrer alten Gestalt übrig ju fenn scheint, so vor ben nicbern hervor, bag man fie wohl als bie eigentliche Ration Und wenn gleich ihr Baterland nicht betrachten kann. mit bistorischet Gewißheit sich nachweisen läßt, so spricht boch Alles bafür, buß sie von Norden nach Guben sich In ben Sagen von Caschmir werben bie verbreitete. Braminen als bie frubeften Ginwanderer genannt \*\*). Aber ein belleres Bicht ift burch bie Bersuche ber Britten hier aufgegangen, die Quellen bes Banges zu entbeden, welche fie in bas Innere ber himmalaja - Gebirge fuhrten \*\*\*). Schon im Jahr 1807 brangen bie Lieutenants

<sup>\*)</sup> Works I, p. 129 sq.

Ayeen Acberi II, p. 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe Colebrook on the sources of the Ganges, mit ber Erzählung von Raper, As. Res. Vol. IX. und bie Meise von Hodgson in Vol. XIV. Journal of a sourvey to the heads of the rivers Ganges and Jumma, by

#### Bruchftude aus ber altern Gefch Indiens. 253

Webb und Rave bis Bhabrinath (30° 43') und Sangutri (31° 4') \*) vor; seitbem gelang es im Jahr 1817 bem Cavitain Sobason bis 31° 51' zu bem Plat vorjubringen, mo ber Eine Sauptarm bes Ganges aus einer Felsenhole unter einem Schneegewolbe hervorfturat; und wo bimmelbobe Schneegebirge und Gletscher, mabrscheinlich die bochfte Kette bes himmalajah, an beren Ruß im Guben ber Ganges und ber Indus mit ihren Rebenstromen, und im Dften ber Sauptftrom Tibets, ber Burramputra ober Sampo entspringt, alles weitere Borbringen unmöglich machen. Roch jest find bier, in bem Bergen biefes Alpenlandes, bie Gige ber Braminen, bie man faum anders als ihre Urfibe betrachten fann: Tempel ihrer Gotter, und baran gefnupfte Priefterschaft. An bem Plat, wo die beiben Arme bes Ganges fic vereinigen, febt die beilige, von Braminen bewohnte Stadt Devaprajaga; (30° 8' b. Br.). Roch wichtiger ift ber Tempel ju Babri-Rath. Er ift fehr reich und soll über 700 blubende Dorfer besitzen, die unter ber Sobeit bes Oberpriefters fteben. Ihm gebort auch bie Sandelöftabt Mana mit 1500 Einwohnern, nicht Hindus, sondern Zartaren, an der Strafe nach Cashmir

Capt. I. A. Hodgson. — Daß ber Sanges nicht, wie man fonst glaubte, aus bem See Mansarowar in klein Tiebet hervorgeht, ist erwiesen burch die Reisen von Moncrole zu bemselben. As. Res. XII, 380 etc.

<sup>\*)</sup> Auf ben fruhern Charten von Rennel ift bie Lage diefer Derter um 2 bis 3° ju weit norblich angegeben. Man febe Colebrook 1, c.

und Klein-Libet: Die nur im Sommer bewohnbar, im Winter unter Schnee begraben liegt. Auch bei Ganautri, mo ber Ganges aus ben boben Gebirgen bervortritt, beren Inneres nur ein unermegliches Eismeer gu bilben scheint, ftebt ein folcher uralter Tempel. In allen ist der Dienst des Schiva vorherrschend, ohne beghalb ber einzige zu fenn. Es find beilige Derter, ju benen viele Tausende von Pilgern wallfahrten, und wo auch ber Handel mit ber Religion fich verbindet. Co bilbeten und erhielten fich in Regionen, in welche nie bas Schwerdt bes Eroberers brang, in Beiten, Die über unsere Geschichte binausgebn, Priefterstaaten, bie von bort aus über Indien, vielleicht felbst über andere Beltgegenden, fich verbreiteten. In ihren alteften Gebichten erscheinen nachmals bie Gangedlander als bie Sauptlanber Indiens; fie find ber Gis ihrer Belben; von ba aus werben die Unternehmungen nach ben fublichen Theilen. bis nach Cenlon bin, ausgeführt; und bie oben beschriebene Rette von Beiligthumern über und unter ber Erbe. fammtlich mit ben Bilbern ihrer Gotter verziert, icheint gleichsam eine ewige Chronit ihrer allmähligen Berbreitung über jenen sublichen Theil zu fenn. Bie in Neannten Alles von Guben nach Morben, fo geht in Inbien Alles in umgekehrter Richtung von Norben nach Siben.

Das zuverlässigste Faktum in ber altesten Geschichte ber Nation ist ber Borrang, ober, wenn man es so nennen will, die Herrschaft, welche die Braminen über die andern Zweige erhielten. Zwar war dieß keine unmittelbare Herrschaft, in dem Sinn, daß die Priester selber Ronige gewesen waren. Die Rajahs gehorten ihnen

nicht an: fonbern maren, wie in Aegupten, aus ber Rafte ber Rrieger, ober auch aus besonbern Geschlechtern; aber bie Priefter beschrantten bie Rurften, welche burch religibse Gefete gebunben waren; und ihnen mit einer Ehrfurcht begegneten, wie bie Proben aus bem Ramajan es gezeigt baben. Berbankten bie Braminen biefen Borrang blos ber Religion, ober hatten fie ibn burch bie Sewalt ber Baffen errungen? Wenn gleich bie Religion ihre Macht befestigte, so baben fich boch in ber Sage ber Ration Nachrichten von einem gewaltsamen Rampfe erhalten, durch ben die Rriegerkafte und ihre Rajabs in jene Abbangigkeit verfett wurden. Der Sieg über fie wird als das Werk bes Parafu-Rama, einer frubern Incarnation bes Bischnu in einen Braminen, geschildert. Nachdem er über fie zwanzig Siege erfochten hatte, wollte er fie gong ausrotten, als bie Braminen felbft aus Mitleid fich ihrer annahmen, ihnen eine Buflucht gemährten, und es sogar ihnen einräumten, an bemfelben Tische mit ihnen zu speisen \*). Mahabarat, als ber Ramajan ermahnen diefen Kampf. In bem Mababarat bildet bie Ergablung besselben eine Episobe \*\*). In bem Ramajan bezieht fich barauf vieles

<sup>\*)</sup> Polier L, p. 288.

<sup>\*\*)</sup> Am Ende des fünften Buchs nach einer Uebersetung des frn. D. Mitscherlich: Durdiohn spricht in einer Berfammlung: und ich will Guch eine Begebenheit erzählen, die mit dieser übereinstimmt. In Malva war ein König herge hes genannt; bessen heer nur aus Ketris bestand; und zwischen diesem und dem König der Braminen brach ein Krieg aus. Die Ketri waren, so oft ein Treffen geliesert

in ber merkwurdigen Erzählung des Streits zwischen Wischwa-Mitra, dem Ketri-Rajah, ebe er noch durch seine Bußungen sich zum Haupt der Weisen erhoben hatte, und dem Braminenfursten Luschischta, den sein Rath zum Widerstand auffordert, als jener die heilige Kuh, die Geberin des Ueberstusses, von ihm verlangt, und sie ihm mit Gewalt entreißt \*).

Wenn es gleich, unmöglich ist, die Periode dieses Kampse nach Jahren zu bestimmen, so ist doch gewiß, daß er in Zeiten geseht werden muß, die über die Entstehung aller jener heiligen Bücher, die oben erwähnt wurden, hinausgehen. Denn in diesen erscheint durchweg die Braminenkaste bereits als die herrschende; gegen welche die Kaste der Ketri daher in einem untergeordneten Verhältniß steht. Dasselbe deutet auch die Folge der Incarnationen des Vischnu an; benn die in den Parassu-Kama ist die sechste; und geht der voran, welche der Ramajan besingt. Auch wird sie von den Braminen schon in das zweite Zeitalter hinausgerückt. Allerdings kennen wir diese Geschichte auch nur als Dichtergeschicke; wenn wir uns aber für berechtigt halten,

wurde, gahlreicher als die Braminen; und bennoch siegten biese. Butest giengen die Ketri zu den Braminen und fragten: was ist die Ursache daß ihr und jedesmal besiegt, obzgleich wir zahlreicher sind? Die Braminen antworteten: (hier hat die Handschrift eine Lücke.)

\*) Ramajan I., p. 470 sq. "Die Macht ber Ketri ift nicht ,,größer als bie ber Braminen. D Bramine! beine Macht ,,ift gottlichen Ursprungs, und weit größer als die eines ,,Ketri!"

etwas historisches babei anzunehmen, so geschieht es, weil bas nachmals in ber Wirklichkeit bestehende Berhaltnis ber beiben Kasten sich baburch aufklart.

Seitbem die herrschaft ber Braminen in Indien gegrundet mar, ift ber Krieg ber Roros und Pandos die Begebenheit, welche die Sage und die Poesie bieser Nation am meiften gefeiert bat. Er ward in biefer Sinficht für fie - gleich bem Trojanischen bei ben Griechen, - fur ihre Poefie, ihre Litteratur, und Runft gleich wichtig. Go entsteht also die Frage: ob er bloße Erbichtung fen? oder ob etwas hiftorisches babei gum Grunde liege? Freilich wurden wir barauf mit mehr Bestimmtheit antworten tonnen, wenn wir bas Gebicht, bas ihn veremigt hat, wenn wir ben Mahabarat befäßen. Es wurde fich bann beutlicher zeigen, ob die Dichtung mit fo vielen geographischen und biftorischen Bugen burchflochten fen, bag fie in wirklichen Begebenheiten ihren Grund haben muffen. Die Untersuchung darüber bangt aber mit ber allgemeinern zusammen, um welche eigentlich die alteste Geschichte Indiens sich dreht: in wie fern in ben Ganges-ganbern Gin Reich, ober auch mehrere, von uralten Beiten ber geblubt haben? Bei bem, mas fich barüber fagen läßt, merben die Befer aber nie ben Gefichtspunkt aus ben Augen verlieren, ber burch bie obigen Erorterungen bereits festgestellt marb, bag bier von einer Dichtergeschichte, b. i. einer Geschichte, bie nur burch Dichter auf uns gekommen ift, die Rede sen.

Die Indische Sage schilbert uns zwar Indien, so wie die Aegyptische Aegypten, ursprünglich als Ein veren's bist. Schrist. Th. 12.

Reich; die ersten muthischen Konige baselbst werben Ronige von Indien genannt, wie Menu und andere; aber bie beiben neben einander regierenden Dynastieen ber Kinder ber Sonne und bes Mondes, die eine in Ujabhya, bie andere in Pratischtana ober Vitora, deuten doch schon bie Ibee einer Trennung an \*). Eine folche Dehrheit von Herrschern bleibt auch nachgebends bas Gewohnliche in ber Indischen Mythologie; wenn auch zuweilen die Borftellungsart zu berrichen icheint, bag Eines ber Fursten als Oberkonigs gebacht wird; gegen ben bie andern in einer Art von Behnsverhaltniß fteben. Dieg scheint aber in einem folchen Kalle nur vorübergebend, und burch Gewalt erzwungen zu fenn ##). Denn in dem Indischen Epos erscheint Indien gewöhnlich als ein politisch gertheiltes gand; in welchem mehrere fleine Reiche unter Berrschern stehen, die unabhangig von einander, und, wenn nicht an Macht, boch an Rang sich gleich sind.

Wenn wir aber Indien nennen, so ist dieß immer vorzugsweise von dem nördlichen Theile, dem eigentlichen Hindostan, besonders den Ganges-Ländern, im Gegensatz gegen Dekan, den Suden, die sudliche Halbinsel zu verstehen. Unter der Benennung der Ganges-Länder begreisen wir das ganze Gebiet dieses Stroms, von seinem Austritt aus den Gebirgen, dis zu den Quellen seiner Nebenslüsse, vor allen des Jumna, Gangra, und Sonus. Könnte auch die Lage einzelner Städte bier

<sup>\*)</sup> Jones Works I., p. 296.

<sup>\*\*)</sup> Polier I., p. 598 sq. in bem Mythos bes Oberrajah Jes raschind.

<sup>&#</sup>x27;) Ramajan I., p. 345 sq. Man vergleiche bamit Menu's Gefehe II., 17 - 23. und VII., 193.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bie bereits oben &. 467. angeführte Befchreibung berfelben; Ramajan p. 94 sq.

iem auf Rennel's Charte. Daraus ergiebt fich also auch, baß Uigbhyg mit Recht für bas jetige Dube gehalten mirb; menn gleich die Grenzen bes alten Reichs beschrantter gemesen zu fenn scheinen, als bie ber neuern ganbschaft; benn nur brei ober vier Zagereisen bavon \*) liegt bie Stadt Mitila, in bem Reich Bibeha, ber jegigen Proving Tirbut \*\*); wo ber Konig Junuka herrscht. Ujabbya wird aber in bem Ramajan als Hauptstadt eines ber altesten Staaten Indiens geschilbert. Das Geschlechtsregister bes Konigs Duscha Rutha wird burch 42 Glieber bis zu Brama binaufgeführt; beffen fiebenter Abkommling Ischwaku zuerst in Ujadhna berrschte: und von bem im 36sten Gliebe Duscha Rutha ftammte \*\*\*). Dieß fest also fur bas Reich von Ujabhna, icon bamals, wie Rama als Duscha Rutha's Sohn erschien, nach ben gewöhnlichen Bestimmungen ein fast taufenbjahriges Alter voraus. Junuka bagegen, ber Konig von Mitila, fuhrt fe in Geschlechtsregister nur bis jum 22ften Gliebe gurud. Wie viel ober wie wenig man auch auf jene Genealogieen bauen mag, fo ergiebt fich meniaftens so viel, daß bas Reich von Ujabhya in ber Indischen Sage, welche bas Epos benutte, als einer ber altesten Staaten gepriesen wird; und wir fagen nicht zu viel. wenn wir nach jenen Angaben ben Ursprung bestelben um anderthalb bis zweitaufend Jahre vor Chrifto binaufruden. - In einer fehr merkwurdigen Stelle biefes

<sup>\*)</sup> Ramajan I., p. 565.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I., p. 565.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramajan I., p. 574 sq.

Gedichts werden die auswärtigen Rajahs genannt, welche Duscha Rutha zu seinem seierlichen Opser einladen ließ \*). Es werden eingeladen der Beherrscher von Caschi (ober Benares,) die Rajahs von Magada (oder Bahar), von Sindhu, und Surashtra (Sind und Surate;) von Unga und Suvira, (worin man Ava und ein Gediet an der Indisch Persischen Grenze vermuthet;) und die Fürsten des Südens, oder von Decan. Sie werden als Freunde, zum Theil als Berwandte, keinesweges aber als Wasallen von Duscha Rutha geschildert. Mithin ist es gewiß, daß der Verfasser des ältesten Indischen Epos Indien als ein in mehrere unabhängige Staaten getheils tes Land betrachtete.

Dieselbige Vorstellungsart herrscht auch, so viel wir bisher urtheilen können, in bem Mahabarat. Das Reich der Pandos wird zwar als das Hauptreich Indiens geschildert; es umfaßt aber keineswegs ganz Indien nach ben jehigen Bestimmungen; sondern nur einen großen Theil der Gangesländer; von den nördlichen Gebirgen bis Bengalen. Während der Theilung zwischen den beiden Linien, entsteht ein subliches und ein nördliches Reich; in diesem ist Delbi, oder Indraput \*\*), der Sit

<sup>\*)</sup> Ramajan I., p 159.

<sup>\*\*)</sup> Aindrapreft bei Polier I., p. 606. Es ift bereits oben bemerkt, daß Indra stets bei ihm Ainder geschrieben wird. Ist auch der Rame Delhi erst später entstanden, so wird doch die Gründung der Stadt, die dem Rajah Bhagivut zugeschrieben wird, schon in die mythologischen Zeiten hinausgerückt, Polier II., p. 263., und sie wird als glänzende Stadt beschrieben. I., p. 606.

bes Königs Jubisther, bes Haupts ber Pandos; in jenem Hastnapur, die Residenz von Durdiohn, bem Chef
ber Coros, die Hauptstadt; die es auch für das ganze
Reich bleibt, da die Theilung nicht besteht, und der
Kamps durch Krischna's Husse für das Haus der Pandos entscheidet. Dadurch ward also freilich das Reich
der Pandos \*) das Hauptreich in Indien; aber darum
keineswegs das einzige. Auch der Mahabarat erwähnt
anderer Rajahs; wie des von Canoge \*\*), des Rajah
von Mandota \*\*\*) u. a., die wir nicht vollständig kennen, dis wir den Mahabarat selber besitzen. Dabei
scheint jedoch das Historische sich nur auf die Gangesländer zu beschränken. Schon Decan ist das Fabelland.

\*) Bekanntlich finbet fich in ber Romifchen Veriode in Inbien bei Ptolemaeus u. a. ein Reich bes Panbions, bas an ben Namen ber Panbos erinnert. Der Mythus von ihnen fcheint allerbings ben Griechen bekannt gemefen ju fenn; mahr: Scheinlich ift die Sage von ber Panbaea, ber Tochter bes Inbifden Bertules, ber Stammmutter ber bortigen Ronige, Arrian. Op. p. 174., baraus abgeleitet. Much mag ber Rame Panbion bavon bertommen; nur huthe man fich, bas fpatere Reich bes Panbion, bas auf bem Gubenbe von Da: labar lag, geographifch mit bem alten Reich ber Panbos ju permechseln. Der Name Panbion ward Titel, ber vermuth: lich bie Abstammung von ben Pandos, fo wie Porus ben aus bem Saufe ter Puru, bezeichnet; und baber, fo wie biefer, wie fcon Mannert, Geographie V., S. 120. 126. 211. burch Beifpiele gezeigt hat, von mehreren garften geführt.

<sup>\*\*)</sup> Polier I., p. 519.

<sup>\*\*\*)</sup> Polier I., p. 546.

hier wohnt bas zahlreiche Bolf ber Affen, unter seinen Ronigen und heerführern; hier ber Beberrscher ber Baren; wie ber Fürst ber Rackschusas auf ber Wunderinsel Lanka. Die Gebirglander, scheint es, blieben die Fabellander; bie Ghauts nicht weniger, als die nordlichen Schneegebirge.

Das so eben erwähnte Canoge soll sich, nach bem Mahabarat, gehoben haben, als Ajudhya sank. Etwa 1500 Jahre lang war Ajudhya ber Sitz ber Könige gewesen, als Einer berselben aus dem Stamm der Surajas, oder der Sonnenkinder, Canoge erbaute, und, indem er den Sitz dahin verlegte, sie zur Hauptstadt des Reichs erhob. Dieß geschah um die Zeit, als der einsache Dienst des Brama in den Dienst anderer Gotzter und helben ausartete; die in den Kunsten oder im Kriege berühmt geworden waren. Tempel und Bildsaulen wurden errichtet; die Eitelkeit der Fürsten und der Aberglaube des Bolks zierte Canoge mit prächtigen Gebäuden \*); und die noch jeht vorhandenen Ruinen der Stadt geben die Beweise, daß sie einst die Haupts

\*) Ich wieberhole biese Nachrichten aus Maurice History of Hindustan I., p. 36., weil er sie aus dem Mahabarat entziehnt haben will. Er sest den Ursprung von Canoge erst um 1000 v. Chr. Aber schon der Ramajan erwähnt Canoge, (wosern, wie die Herausgeber sagen, es unter dem Namen Ranya: Rubja zu verstehen ist;) und hat über seinen Ursprung einen andern Mythus. Ramajan I, p. 230. Es kann aber seyn, daß die Verlegung der Residenz dahin als eine zweyte Erbauung angesehn ward; weil der Glanz der Stadt damit beginnt; und so haben beibe Recht.

stadt eines bedeutenden Reichs war. Sie scheint dieß einen langen Zeitraum-hindurch geblieben zu senn; noch im sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung soll sie 30000 Schoppen enthalten baben, wo man Betelnusse verkaufte; und erst im Jahre 1018 bei den verwüstenden Einfällen der Gasnaviden erlag sie ihrem Schicksale \*).

Unter ben Ganges-Staaten scheint allerdings bas Reich von Magada neben bem von Dube eins ber altesten gewesen zu fenn. Es ift nach allen Unzeigen bas jetige Bahar \*\*), besonders ber subliche Theil besfelben; aber im weitern Sinne als Reich, beffen Ronige gemiffermaßen die Dberfonige in Indien maren, umfaßt es bie Banges = Lanber \*\*\*). Es marb nach bem Ramajan bewässert von dem Fluß Sumagody, der nach Dften fließt +). Geine Sauptstadt Saftnapur ++), ber gewöhnliche Sig ber Konige, ift bie berühmtefte in Inbiens mythologischer Geschichte. In bem Ramajan wird es als gleichzeitig mit bem Reiche von Dube genannt +++); und in Puranas ift so oft von bemselben bie Rede, baf bie Reibe feiner Konige baraus gesammelt und geordnet werben konnte \*).

*- ش* 

<sup>\*)</sup> Rennel Memoir p. 54. zweite Ausgabe. Rach ihm warb sie vor mehr als 1000 Jahre vor Chr. erbaut.

<sup>\*\*)</sup> As. Res. I, p. 304. V, p. 263.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilford in As. Res IX, 82.

<sup>+)</sup> Ramajan I., p. 325. Bermuthlich ber Sonus.

<sup>††)</sup> Polier I., p. 539.

<sup>+++)</sup> Ramajan I., p. 159.

<sup>\*)</sup> Ein anderes Berzeichniß alt. Indischer Konige, mit Beifeggung ihrer Regierungsjahre, aber ohne Bestimmung bes Orts wo sie herrschten, f. in Anquetil Duperron Recherches;

also allerdings in der Indischen Dichtergeschichte den ersten Platz ein; und welche Einwendungen auch, wie bereits oben gezeigt, die Kritik gegen die Geschichte desselben im Einzelnen machen kann, so ist sie doch keineswegs berechtigt, das Dasenn eines solchen Reichs in einem hohen Alterthum zu leugnen; wenn sie nicht überhaupt das Alterthum der Indischen Nation als eines policirten Bolks verwersen will. Nach den Angaben, welche von Iones aus den Puranas mitgetheilt sind \*),

und baraus in Tiefenthaler's Befdr. von Binboft. 28. II. S. 32 fg. Es ift aus einer neuern Perfifchen Schrift Tedzekerat Assalatin genommen, beren Berfaffer es aus Sanscrit : Buchern geschopft habe. "Diese Schrift, fagt Wilford As. Res. IX, p. 132. ift eine volltommene Pro: be, wie man in Indien Geschichte fchreibt. Das Meifte barin ift bas Produkt bes fruchtbaren Genius bes Compilas. tore ber vor hundert Jahren lebte. Bei allen folden Liften haben bie Berfaffer weiter feinen 3med gehabt, als eine : gemiffe Bahl merkwurdiger Epochen zu beftimmen. gefchehen, fo merben bie 3mifchenraume mit Ramen von Ronigen ausgefullt, bie man fonft nirgend finbet, ober fie laffen auch bie Ramen von Konigen aus, von benen man nichts finbet, ober geben ihre Regierungsjahre anbern, bie berühmter find. 3a! fie tragen oft fein Bebenten , nicht blos einzelne Ronige, sondern gange Onnaftien zu verfeben s um ihre vorgefaßte Deinung ju beftatigen" u. f. m. -Birb man nach folden Geftanbniffen noch weitere Beweife forbern? Indes verfteht es fich, bag biefes fich nur auf bie neuern Berfertiger ber chronologischen Genealogieen bezieht; nicht auf bie Epopden und alten Puranas; bie gewöhnlich nur Genealogieen ohne Beitbestimmungen enthalten.

<sup>\*)</sup> Jones Works I., p. 304. As. Res. II., Nro. VI.

baben in Magada 81 Konige, beren Namen von ihm angeführt werben, regiert. Die ersten zwanzig ohne alle chronologische Bestimmungen. Die folgenden, aus funf verschiedenen Onnastieen, beren erfte, mit bem Konig Prabiota anfangend, und bem Konig Nanda endend, fechszehn Ramen enthalt, nach Jones von bem Sabre 2100 bis 1502 v. Chr. Die zweite die ber Muneya, gehn Konige enthaltend, bis 1365 v. Chr. Die britte. bie ber Sunga, gleichfalls von gehn Namen bis 1253. Die vierte, die ber Canna, von vier Konigen bis 908. Die fünfte ber Andrah, von 21 Königen bis 456 v. Chr., feit welchem Sahre, 400 Jahre vor bem Unfange ber Aera bes Bicramabitya, man nach ber Ausfage ber Pandits kein unabhangiges Reich von Magada wei-In eben bem Beitraum alfo, wo auch ter fennt \*). Aegypten noch mehrere Staaten enthielt, Die jeboch feit ber Bertreibung ber Hnffos ober Hirtenkonige unter ben Beherrschern von Memphis zu Einem Reich vereinigt wurden, scheint auch in Indien ein ahnlicher Buftand gewesen zu fenn. Go wenig wir aber in Megupten bie Schicksale, ober ben Bechsel ber einzelnen Staaten anzugeben im Stanbe find, fo wenig, ober noch weniger, konnen wir biefes in Indien; ba, außer einigen nachten Namenverzeichniffen, uns feine Quellen weiter zuganglich finb. Dag aber in ben Gangeslanbern in bem ermahnten Beitraum fcon lange Inbifche Reiche blubten, ift ftreng hiftorische Wahrheit; wie man aus bem Berichte ber Begleiter Alerander's und feiner

<sup>\*)</sup> Jones Works I., p. 308.

Rachfolger fieht. Richt nur bietet bas meftliche Sinbofan, wie ichon in ber Untersuchung über bas Perfische Indien gezeigt ift, uns wieder ben Unblid mehrerer fleiner Staaten bar; fonbern bas Sauptreich ber Drafii, mit feiner Sauptstadt Palibothra, erscheint an ben Ufern bes Sanges. Wir treten also bier aus bem Gebiet ber Dichtersagen in bas Gebiet ber fritischen Geschichte; aber gewiß find wir boch auch berechtigt, aus bem bamaligen Buftanbe, jumal wenn wir boren bag eine lange Periode ber Rube vorbergegangen fen, auf Die junachst verflossenen Beitalter jurudjuschließen. Wenn nun bamals Alles uns ben Anblick einer civilifirten Ration, und einer Kultur barbietet, die unmöglich von geftern fenn konnte; baben wir bann nicht hinreichenben Grund in ben einheimischen Sagen ber Nation einen Kond von Babrbeit, wenn barum auch feine fritische Geschichte, zu seben?

Nach bem aber, was die Inder felbst den Griechen berichteten, war seit dem Zuge des Dionpsus dis auf Alexander herunter, Indien von keinem auswärtigen Feinde angegriffen; auch hatten sie mit keinem fremden Volke Kriege geführt \*). Da diese Nachricht von Me-

<sup>\*)</sup> Bei bem was die ersten Griechen, die sich in Indien aufhielten, von Indischen Mythen erzählen, muß man immer sehr mißtrauisch seyn. Allerdings scheinen, wie ich schon oben bemerkte, (und wie konnte dieß auch wohl anders seyn?) einige der Mythen aus den großen epischen Gedichten ihnen zu Ohren gekommen zu seyn. Aber, der Sprache unkundig, sahen und hörten sie alles als Griechen, und gräcisierten es. Dahin gehören auch höchst wahrscheinlich die Mythen, von

gafthenes herstammt \*), ber sie zu Palibothra horte, so ift bieß immer vorzugsweise von den Gangeslandern, nicht von den Grenzprovinzen der Inder, zu verstehen, welche sich die Perser unterworfen hatten. Wie weit

ben Bugen bes Dionnsus und bes Bercules nach Inbien, bie fich am naturlichften burch bic Incarnationen bes Rama und Rrifdna, und ihre Thaten, welche bie beiben großen Belbengebichte befingen, erklaren. Dan fann nicht zweifeln baß unter beiben murtlich Inbifche Gottheiten verftanden werben; benn fie werben nicht nur überhaupt als Gegenftanbe bes Cultus geschilbert; fonbern auch bie Plage und Gegenben unterschieben, wo ber Dienft bes Ginen und bes Undern gu Saufe mar; man febe Arrian. Op. p. 174., und Strabo XV., p. 489., nach bem bie Bergbewohner ben Bercules, bie in ben Ebenen mehr ben Dionpfus verehrten. konnte hieraus auch auf eine Secte bes Ginen und bes Anbern gurudidiliegen; und an Schiva und Bifchnu benten. Rur bie eine und fur bie andere Deutung ließen fich auch Beweise finden; die besonnene Gritik will aber nicht jedes Gingelne beuteng und bas hauptrefultat, bag ber Inbifche Diounfes und hercules aus bem migverftandenen Inbifden Epos berftamme, bleibt in beiden gallen baffelbe. Man vergleiche Maurice Hist. of Hindostan II., p. 119. 153. Wilford As. Res. IX, 93. mare ber Stoff ber Dionnffaca bes Ronnus aus bem Mahabarat entlehnt. Dieg mare boch aber nur von bem Buge bes Dionpsus nach Indien zu ver: ftehn. Aber auch wo bie Scene in Indien ift, kann ich in bem Gebicht nichts Inbifches entbeden. Es mußte menige ftens fcon burch mehrere Sanbe gegangen fenn, ebe es an ben Griechen fam.

<sup>\*)</sup> Arrian. Op. p. 171.

## Bruchftude aus ber altern Befch. Inbiene. 269

man nun auch jenen Zeitpunkt zuruckschieben will, so ift so viel klar, daß einen langen Zeitraum hindurch, vor Alexander's Zuge, die Nation frei von auswärtiger Herrschaft und sich selbst überlassen, ungestört von fremdem Sinfluß sich selbst habe entwickeln können. Gewiß kein unwichtiger Umstand, wenn von den Fortschritten ihrer frühern Kultur und Litteratur die Rede ist!

Die genaue Bestimmung ber Lage ber Hauptsacht Palibothra hat zwar Schwierigkeiten, welche hauptsachlich aus der Bestimmung bes Flusses Erannoboas hervorgehen, an dem sie lag; nach den Untersuchungen indes von Rennel \*) und Mannert \*\*) scheint es wohl kaum zweiselhaft, daß jener Fluß der Sonus sep; und die Stadt, da sie bei dem Einstusse dessehen in den Ganges erbaut war, in oder bei dem jetigen Patna zu suchen sey, wo selbst ihr Name noch in dem Orte Patelputher lebt; wenn gleich eine andere Meinung, die den Erannoboas für den Fluß Cusa hält, sie weiter östlich unweit Boglipur hat versehen wollen \*\*\*). Wurde nun gleich das Reich der Prasier als das mächtigste von allen dem Macedonischen Eroberer geschildert; so konnte es doch schwerlich mehr als einen Theil der Gangeslän-

<sup>\*)</sup> Ronnol Memoir p. 50 sq. zwente Ausgabe. Er hatte frisherhin Canoge fur Palibothra gehalten; überzeugte sich aber an Ort und Stelle vom Gegentheil. Er zeigt, baß ber Soz nus feinen Lauf veranbert, und einst hier feine Munbung gehabt habe.

<sup>\*\*)</sup> Mannert Geogr. V, S. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilford As. Res. V., p. 272.

ber umfaffen. Es reichte weftlich bis uber ben Bufammenfluß bes Jumna und Ganges, wo in ber Nahe bes jebigen Allahabab bas alte Matura, (bei Arrian Methora genannt) \*), in der klassischen Gegend, wo Krischna erichien und feine Jugend verlebte, fich fand. Nach G. D. wird schon bas Land ber Gangariben, im eigentlichen Bengalen, am Unterganges, als unter einem eigenen Rajah stehend, bavon getrennt; wenn biefer nicht vielleicht tributairer Bafall bes Machtigern mar \*\*). Benn bas alte Reich von Magaba nach ben Berichten ber Inber um 456 v. Chr. verschwand \*\*\*), so muß man vermuthen, bag bas Reich ber Prafier, vielleicht nach einiger Zwischenzeit, aus feinen Trummern bervorgegangen fen. Denn es umfante gleichfalls Babar, und einige ber baran grenzenben Provinzen. Da jedoch Aleraitber selbst an ben Ufern bes Hyphasis, weit gefehlt, seine Grenzen schon erreicht zu haben, nur ungewisse Sagen von bemselben borte; so ergiebt fich von felbst, daß biese Grenzen nach Weften zu fich bamals nicht fehr weit ausbebnen fonnten.

Nach Alexanders Abzuge ftand ein Eroberer in Inbien auf, der unter dem Namen Sandracottus ben

<sup>\*)</sup> Arrian. p. 174. in bem kanbe ber Surafeni. Man wird bieß alte Matura ober Madura nicht mit bem neuen Madurah auf Coromanbel verwechseln. Ein Irthum, ben Langles sich hat zu Schulben kommen lassen. Die Ramen Surasene und Matura kennt auch Menu II., 19.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VI, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Jones Works I, p. 308.

## Bruchftucke aus ber altern Gefch. Inbiene. 271

Griechen bekannt marb. Er mar von nieberer Berfunft. und hatte noch als junger Mensch Alexandern geseben #). Er war ber Urheber und Lenker bes Aufstandes gemefen. burch welchen nach bes Maceboniers Abzuge bie Inber bas frembe 3och abgeworfen, und bie Stadthalter Alexanbers getobtet hatten \*\*). So kam er, in ben westlichen Provinzen, als Wieberhersteller ber Freiheit an Die Spite feines Bolks, mart felber nun Eroberer, und fturzte bie in Palibothra herrschende Dynastie, wo um diese Beit ein schwacher und verhaßter Konig regierte. Benn gleich alfo auch feine Berrschaft über einen Theil bes jetigen Panjab fich ausbehnte, so blieb toch ber Sauptfit feines Reichs in ben Gangeslandern; Die er auch in bem Bergleich mit Seleucus Nicator behielt; und Gefandte biefes Ronigs an feinem Sofe zu Palibothra ober auch Canoge, sah \*\*\*). Die Britten glaubten einen festen Punkt in ber fruhern Indischen Geschichte badurch gefunden zu haben, daß fie ben Sandracottus ter Griechen in ben Inbischen Genealogieen wieber fanten. Es foll ber Chanbra Gupta fenn †); und bie Ramens-

<sup>\*)</sup> Plutarch. Op. I., p. 700.

<sup>\*\*)</sup> Justin. XV, 4.

bothra und Canoge beibe als Pauptstädte in bem Reich ber Prassi betrachtet werden; etwa wie Agra und Dethi bei ben Groß: Mogols. Nach Maurice hatte Sanbracottus Casnoge wieder herstellen lassen.

<sup>†)</sup> Jones on Asiatic History in As. Res. Vol. IV. und Francis Hamilton Genealogies, Introduction p. 14. Rach lets:

ähnlichkeit wird allerbings baburch noch großer, bag in ben beiben alteften Ausgaben bes Athenaus ber Rame nicht Sandracottus fondern Sandracoptus beißt #). Aber wenn auch bie Namen bieselben find, find es beshalb auch die Personen? Die Namensahnlichkeit ift die einzige Aehnlichkeit. Die Geschichte bes Chandra Gupta hat mit bem, mas uns von Sandracottus erzählt wird, nur bas gemein, bag beibe als Berricher Indiens ge-Chanbra Gupta erscheint nicht als schildert werden. Mann von nieberer Herkunft, sondern als Sohn bes Konigs Nanda; nach bessen Tobe er sich bes Throns bemachtigte \*\*). Er erscheint nicht als Reind ber Davans (unter welchen man die Griechen ober Macedonier verstehen will;) sondern vielmehr als ihr Freund und Berfolgt man aber bie Geschichte von Berbunbeter. Chanbra Gupta weiter, fo ergiebt fich, bag auch fie nur eine Dichtergeschichte ift, theils aus epischen, theils aus

tern ift Chandra Gupta ber zweite aus bem haufe Marija, aus bem zehn Konige 135 Jahre in Magada herrichten.

<sup>\*)</sup> Athen. ed. Schweighäuser I, c. 37.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche die Nachricht über Chandra Gupta bei Wilf ford As. Res. V., p. 264 sq. In dem Königsverzeichnisse bei Jones, Works I., p. 306, erschien Nanta 1602 und Chandra Gupta 1502 v. Chr.; also der lettere 1200 Jake vor Sandracottus! Will man sagen das sep ein anderer Chandra Gupta? Aber wie kommt es denn daß sein Borgünger auch Nanda heißt? — Ist es noch weiter notthig die Leser mißtrauisch gegen diesenigen zu machen, die es unternehmen in eine Dichtergeschichte seste Beitbestimmungen zu bringen?

## Bruchfinde aus ber altern Gefc. Inbiens. 275

bramatischen Dichtern geschöpft \*); bie sie nach ihren Beburfnissen so verschieden behandelten, daß man selbst zweiseln möchte, ob ihr Chandra Gupta immer dieselbe Verson, oder ob verschiedene dieses Namens oder Titels (es heißt: der vom Mond beschützte,) darunter zu verstehen seyn \*\*).

Nach Sandracottus finkt die Seschichte seines Reichs wieder ins Dunkel zurud. Etwa 200 Jahre nach ihm herrschte in eben diesen Lündern Vicramaditya; besesen glänzende Regierung schon mehrmals erwähnt worden ist. Noch besitzen wir aber keinen Auszug von dem, was in den Puranas über ihn enthalten ist; einzelne hie und da zerstreute Rachrichten sind Alles, was wir haben \*\*\*). Er heißt der Beherrscher von ganz Indien †); ohne Zweisel in dem Sinne, daß er viele der kleinern

<sup>\*)</sup> Sie werden namentlich aufgeführt von Wilford As. Res. V, p. 262., wo aus ihnen die Geschichte bes Chandra Supa erzählt wird.

<sup>\*\*)</sup> Wilford 1, e.

<sup>117</sup> etc. eine weitsauftige Abhandlung: Vicramaditya and Salivahna, their respective Eras; aber ber Gegenstand ist baburch mehr verdunkelt als aufgeklärt. "Die hindus, sagt er, kennen nur Einen Bicramaditya, aber die Gelehrten nehmen vier, ja! nach den mir mitgetheilten schriftlichen Rachrichten acht ober neun an. Wilford 1. c. Wird man es, wenn man die Quellen Indischer Königsreihen kennt, bezweiseln, daß diese manchen Vicramadityas den hypothes sen der Chronologisten ihren Ursprung verdanken?

<sup>†)</sup> Polier I., p. 104.

Rajahs in Abhangigkeit von fich gesetzt hatte. Sein Hauptreich mar in ben Gangeslanbern, zu beiben Seiten bes Aluffes. Seine Refiben, scheint Palibothra, abwechselnd mit Canoge, gewesen zu senn; er beherrschte Benares, wo er bie oben erwähnte Versammlung ber Braminen hielt; er beschloß bie in ber alten Geschichte ber Nation so berühmte, aber bamals gang verschwunbene, Stadt Ujabbna wieber aufzubauen, und führte cs aus \*). Seine Herrschaft ging nordlich bis Caschmir binauf, bessen Borsteber nach bem Ausgangs bes bort berrschenden Hauses sich ihm freiwillig unterwarfen, und wohin er einen Rajah sette \*\*). Nicht weniger hatte er einige Zeit seine Herrschaft auch über bas nordliche Dekan, bis nach Tagara bin ausgebreitet; aber bie bortigen Rajahs lehnten sich gegen ihn auf, und schlugen ihn \*\*\*). Mus biefem erhellt, in wie fern Bicramabitva ber Beherrscher Indiens heißt; und fein Sof, einer ber glanzenbsten, zugleich ber Sammelplat ber Dichter und Gelehrten feiner Beit fenn konnte.

Wenn aus diesem Allen hervorgeht, daß die Gangeständer schon seit einer langen Reihe von Jahrhunderten, wahrscheinlich schon seit ein Paar Jahrtausenden vor Christo, die Sige bedeutender Reiche und glanzender Städte waren, so sind dagegen die Schicksale der dießeseitigen Halbinsel in ein tieses Dunkel gehüllt. Sie ersscheint, wie ich schonskrüher bemerkte, selbst in den epischen

<sup>\*)</sup> Polier I., p. 185.

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Acberi II, p. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilford in As. Res. L., p. 374.

## Bruchftude aus ber altern Gefch. Indiens. 275

Gedichten noch als Kabelland. Und boch ift es gerabe hier, wo jene Denkmabler, unter und über ber Erbe, bie unvergänglichen Beugen ber Berbreitung eben jener Raste sind, welche in bem schon erklarten Sinn als bie herrschenbe Rafte in ben Gangeblanbern erscheint; und mit ben beiben andern bobern Kasten auch bort eigentlich nur, wie oben gezeigt, nach Menu's Geseten ihre Wohnsite baben follte. Wenn bas Dunkel ber Sabrbunderte, bas über bem Ursprung jener Anlagen rubt, es uns nur erlaubt, Bermuthungen über ihn zu magen; - welche Bermuthung fann naturlicher fenn, als bag jene Unlagen aus ben Beiten herstammen, wo bie Rafte ber Braminen, seit ber Besiegung ber Rriegerkafte ibre Herrschaft zunächst auf Religion flubend, biefelbe burch Mieberlaffungen von ben Gangeslandern ber, auch in ben sublichen Provinzen zu grunden suchte? Und worin konnten biese Niederlaffungen anders bestehen, als in Beiligthumern? In Beiligthumern, welche, wie ihre Einrichtung und Beschaffenheit es beutlich zeigen, qugleich bie Wohnfite ber Gottheiten und ihrer Priefter maren? Warum man es vorzog, biefe hier lieber unter als über ber Erbe anzulegen, erklart bie Beschaffenheit bes Simmeleftrichs und bes Lokals zur Genuge; mo bieses folde Unlagen fehr erleichterte, zumal wenn vielleicht schon bie Natur burch Solen bazu vorgearbeitet batte; und jener bem Aufenthalt in benfelben feine Reize gab. Es erklart fich bann leicht, wie bie altesten biefer Dieberlaffungen, wie zu Clephante und Salfette, auf Infeln gleich neben ber Rufte gegrundet wurden, wo bie größere Sicherheit vor ben Angriffen ber roben Urein-

Es erklart fich bie allmählige Erweiwohner fich fanb. terung, und bie forgfaltige Musschmudung berfelben, wenn sie zugleich als bie Mittelpunkte ber herrschaft betrachtet werben, die man burch alle die Mittel, welche die Religion durch Orakel, Wallfahrten und Feste, barbietet, zu grunden und zu befestigen suchte. Wie vollends wenn zwischen mehreren solcher Anlagen ein Betteifer entstand: wenn bie eine bie andere zu übertreffen suchte. weil ihr Ansehn, weil ihr Bortheil babei im Spiel war: vor allen wenn bie Eifersucht ber Sekten ber Sporn marb; menn vielleicht bie Berehrer bes Bubba benen bes Schiva ober Nischnut, die endlich jene ersten aus ber Halbinsel verbrangten, ben Rang abzulaufen suchten? So konnte und mußte die Kunst sich allmählich vervollkommnen; so konnte man bei wachsenber Sicherheit auch auf ber Rufte bes festen ganbes, und endlich in ber Mitte beffelben bie größten und bewundernsmurbigsten jener Seiligthumer zu Ellore anlegen. bann allmählig weiter, ju Felsenanlagen über ber Erbe und zu Gebauben fortschritt, und wie in biefen fich wie ber bie Baufunft vervollkommnete, ift bereits aus ber Beschreibung ber Monumente gezeigt; und bamit, wie ich glaube, augleich ein befferer Beweiß für bie langen Beitraume, bie bief Mes erforberte, und fur bas bobe Ma ter ber Nation geführt, als fich burch jufammengeffoppelte Konigereihen aus Dichtern in bestimmten Beitangaben führen läßt; wenn gleich allerbings bie Uebereinstimmung ber Dichtersagen mit ben Monumenten im Gangen ein großer Beweis ift. Auch bie Dentmabler baben ihre Sprache! Ift fie tury und einsplbig, so ift fie ba-

für auch unwiderleglich in den Augen derer, welche fie und die Rationen versteben, welche fie errichteten. Die Natur von Priesterstaaten wird erst in ben Untersuchungen über Aegypten, welches uns abnliche Erscheinungen zeigen wird, in ihr volles Licht treten. Die Inbische Religion war mehr wie jebe andere bazu geeignet und barauf berechnet, bas Bolt an Beiligthumer zu knupfen; indem fie Ballfahrten zu ihnen porschreibt, und an diese bie Soffnung gegenwärtigen und aufunftigen Glud's beftet. Noch jest, wo seit Jahrhunderten frember Druck auf ber Nation laftet, finden Taufende von Pilgrimmen Beit und Mittel zu ben beiligen Platen und Tempeln zu gelangen; und fie burch ihre Freigebigkeit zu erhalten und selbst zu bereichern. Wie mag es in jenen glucklichern Beiten gewesen seyn, als weber ber Kanatismus ber Mufelmanner, noch bie Gewinnfucht ber Europäer, jene Freiheit und jene Mittel beschrankten! Geben wir von biesem Gesichtspunkt aus, erinnern wir uns zugleich, welche mannigfaltigen Genuffe burch Sanbel und Berkebr jener Zusammenfluß ber Aremben barbietet, so bevollfern fie fich wieder gleichsam vor unfern Augen, jene Grotten und Sallen, Die jest bie Site ichauerlicher Ginfamfeit, ober reiffenber Thiere find. Wie febr folde Braminennieberlaffungen aber im Geift biefer Rafte find, zeigen bie Braminenftabte, bie Aleranber im norblichen Indien fand \*); so wie die, welche noch jest das Himmalgig = Gebirge in feinem Innern verbirgt. Und ift bie beilige Stadt Benares nicht noch jest fur bie Sanges.

<sup>\*)</sup> S. oben B. I , S. 373.

lanber, was einft, wenn nicht alle Analogie uns trugt, Ellore und Deoghur fur Dekan waren?

Erst in ber Romischen Periode, im ersten und zweiten Sahrhundert unferer Zeitrechnung, feitbem von Megyp= ten aus eine regelmäßige Schifffahrt bahin getrieben murbe, tritt die Halbinfel Indiens, selbst unter ihrem Ramen Defan \*), bei bem Berfaffer ber Schiffreise bes rothen Meers, und bei Ptolemaus mehr aus bem Dunkel hervor; von beren Nachrichten jedoch für frubere Beitraume nur in fo weit als fie von biefen fprechen, Gebrauch gemacht werden barf. Defan erscheint bamals fast eben so wie funfzehn Sahrhunderte spater bei ber Portugiefischen Entbedung, als ein unter mehreren Rajabs getheiltes Land, beren Sibe jum Theil biefelben Stadte maren, die es noch gegenwartig find. Dieß war ber Fall mit Dzene \*\*), beffen Rame fich in Uzen ober Dugein erhalten hat, und welches, wie wir vorher bemerkten, ber machtige Vicramabitya fich auf einige Zeit unterwarf; jest ber Gig bes Scindiah, eines ber machtigern Mahratten = Rajahs. Uber noch wichtiger als biefes ift Tagara; ohne 3weifel bas oben erwähnte

<sup>\*)</sup> Aerian, in Peripl. mar. Erythr, in Geogr. min, I., p. 29. Rach bem Ayeen Acberi II., p. 546. sind außer Benares noch jest Ozene, Dube, Mahtra und Maya heilige Plage vom ersten Rang; zu benen zahlreiche Wallfahrten geschehen.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. 1. c. p. 27. Es war nach dem Berfaffer bie alte Königsstadt 3 bamals war die Residenz der Rajahs nach Minnagara verlegt.

Deoghur, gleich neben bem berühmten Ellore \*). Rach bem Bericht bes Berfassers bes Periplus \*\*) mar es bie große Hauptstadt bes Gebiets Ariaca, welches ben großten Theil bes spatern Subahs Aurungabab, und ben füblichen Theil von Concan, umfaßte; beffen norblicher Theil, mit ben Inseln Salfete, Bombay, Elephante bem Rajah von garite unterworfen mar. Barb gleich auf einige Zeit bie Resiben, von Tagara nach Pattan verlegt, so ward bieses boch wieber veranbert, und mit einer kurzen Unterbrechung mar Tagara bis zu ber Mahomebanischen Eroberung im Jahr 1293, ein Paar taufend Sahre hindurch, eine ber Sauptftabte Indiens gewesen. Wir werben balb unten zeigen, bag es auch zu gleicher Beit ein Sauptplat bes innern Sanbelevertehrs war.

Wenn es gleich bie bochste Wahrscheinlichkeit baben muß, bag ber Buftand ber Balbinfel und ihrer Rufte icon lange in fo fern im Gangen berfelbe mar, wie ihn ber Periplus uns schildert, daß ftets fich hier mehrere fleistere Reiche fanden, for konnte es boch voreilig scheinen, von ber Schilberung, bie uns hier gegeben wirt, auch im Gingelnen auf bie verfloffene Beit gurudguschlieffen, ba in biefer Rucksicht allerdings bier Beranderungen vorgegangen fenn können; um so mehr, ba bie, seit der Romischen Eroberung Aegyptens so lebhaft gewordene. Sandelsverbindung bergleichen an der Rufte

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über Tagara die Abhandlung von Wilford As. Res. I., p. 369.

<sup>44)</sup> Arrian. l. c. p. 29.

fast nothwendig hervorgebracht haben muß. Gar sehr ist es zu bedauern, daß der Verfasser jener Schisserise die Küste Coromandel nicht so wie die westliche Küste selber besucht hat; sonst würden wir über die Wunderstadt Mavalipuram bessere Ausschlüsse haben; von der wir jeht wenig mehr, als nur ihre Daseyn aus ihren Trümmern wissen. Wenn aber, nach den obigen Vemerkungen, auch ihr Alter schon in eine srühe Zeit zurückgeseht werden muß \*), so werden wir sie wenigstens als einen Beweis ansehen können, daß auch dieser Theil der Haldeinsel Priesterstaaten enthielt, die, denen in den andern Theilen derselben ähnlich, unter Rajahs standen, die ein nicht undedeutendes Gebiet beherrschten.

Wenn indes der Umfang und die Schickfale jener altesten Staaten Indiens in Dunkel gehüllt sind, so verbreitet sich dagegen ein etwas helleres Licht über ihre Verfassung. Der Ramajan und die Sesesse des Menu sind die Quellen, aus denen wir hier schöpfen können. Wie man auch über den Dichterwerth des erstern urtheilen mag, so ist er doch für den Forscher der Seschichte der Menscheit ein kostdares Geschenk. Er versetzt und in eine, in jeder Rücksicht und fremde, Welt; er lehrt sie und kennen, so wie Homer und die seinige kennen lehrt. Nicht blos die Formen der Verfassung, was um vieles lehrreicher ist der ganze Geist von Prieskerstaaten, entsattet sich vor unserm Blick. Iene, unserm Zeitalter so fremdartige, Erscheinung, das Uebergewicht der geistlichen Macht über die weltliche, zeigte sich hier in ihret

<sup>\*)</sup> S. oben S. 57.

ganzen Starte; aber ohne bie gehäffigen Rarben, welche wir nach bem Rreise unserer Erfahrungen ober Erinnerungen ihr zu leihen gewohnt finb. Das Epos verschmilzt fich gleichsam mit ber Ibplle; aber mit ber religiofen Ibylle. Nicht blos die Konige, selbst die Gotterfohne, bliden mit Chrfurcht zu ben beiligen Mannern hinauf, bie, berühmt burch ihre Bugungen, felbft ben Devas ben Rang streitig machen konnten. preisen fich bie Aursten, an beren Sofen fie erscheinen; und in bem Ibeal bes Rurften ift ftets bas Bilb bes Berrschers und bes Belben mit bem bes Beiligen verschmolzen. Man vergleiche nur bas, welches uns ber Ramajan von bem Beberrscher von Ujabbya von Duscha Rutha entwirft. "Duscha Rutha, ber Abkömmling von Ischwaku, vollkommen belesen in den Bedas und Bedangas; von gro-Ber Geschicklichkeit; geliebt von feinem Bolt; ein großer Wagenlenker; unermubet in Opfern; hervorragend in beiligen Gebrauchen; ein toniglicher Beifer fast einem Rischi gleich; berühmt burch bie brei Belten; triumphirend über feine Reinde; Beobachter ber Gerechtigkeit; Herr seiner Begierben; an Pracht gleich bem Schufra; Beschützer seiner Unterthanen gleith Menu, bem erften ber Berricher" \*). Die Charaktere ber Rationen fpiegeln fich vielleicht am hellsten in ben Ibealen, bie fie. von ihren Beherrschern aufstellen; auch Inbien batte bas seinige, und es war nicht das schlechteste!

Die Formen der Berfaffung laffen fich, wie ich glaube, am besten nach Menu's Gefethuch, in Berbin-

<sup>\*) -</sup>Ramajan I, p. 100.

bung mit ben oben angeführten Inbischen Digesten, beurtheilen. Wie man auch immer über fein Alter in feiner jetigen Geftalt benten mag, fo enthalt es boch bie Sammlung ber altesten Einrichtungen und Gefete fur bas offentliche und bas Privatrecht; mochten fie nun bem Herkommen ober ber schriftlichen Abfassung ihre Diese Gesetgebung bezieht fich Canktion verdanken. nicht auf einzelne Staaten Indiens; ba fie Menu, bem ersten Beherrscher bieses gandes, beigelegt wird, so wird auch bas Bange barin als Ein Reich angeseben. alle Borschriften berfelben in einzelnen Staaten genauin Ausubung gefett maren, mag man bezweifeln; aber baß bie Grundverfassung und also bie Grundgesete allgemein maren, geht wiederum aus bem Epos bes Ramajan klar hervor. Go weit bie Herrschaft ber Braminenkaste reichte, war auch im Ganzen bieselbe Ordnung ber Dinge. Go burfen wir nicht anstehen, biefe Unterfuchung auf Menu's Gefetbuch zu grunben.

Die Grundlage ber ganzen Verfassung ist bie Rasten eintheilung. In den Gesetzen des Menu erscheint diese bereits als vollkommen ausgebildet; so schildert sie uns auch das Indische Epos. Wir konnen also
in der Darstellung derselben schwerlich bedeutenden Irrthumern ausgesetzt senn.

Darin kommen alle einheimischen Nachrichten überein, daß es ursprünglich nur vier hauptkaften gab \*); die ber Braminen, ber Ketri \*\*), ber Baifpa,

<sup>\*)</sup> Rur bie Griechen Arrian. p. 176. Diod. I, p. 153. Scrab. lib. AV. weichen bavon ab, und nehmen fieben Raften

Bruchstücke aus ber altern Gefch. Inbiens. 283

und ber Subra. Bon biefen find bie brei obern Kaften nicht nur burch ihre Lebensart, sonbern auch burch ge-

an; I. bie ber Sophiften. 2, ber Aderleute. 3. ber Birten. 4. ber Sanbwerter und Runftler. 5. ber Rrieger. 6. ber Auffeher. 7. ber Rathe. Gie ichopften fammtlich aus einer und berfelben Quelle, ben Indicis bes Deg aft bes nes. Dag biefes nicht bie richtige Inbifche Rafteneintheilung fen, wird jeder zugeben, ber einigermaßen bie Ration tennt; aber fich auch nicht wundern, wenn ein Grieche, ber fich nur einige Beit als Gefanbter am hofe bes Sanbracottus aufbielt, einen Gegenftand nicht fogleich richtig überfah, ber, wegen ber vielen Mittelcaften und Unterabtheilungen ber Raften , felbft noch jest von teinem Reifebefdreiber vollig in's Rlare gebracht ift. Megafthenes bat theils Raften getrennt, bie nur Gine ausmachten, wie bie ber Acerleute und Birten; theils, mahricheinlich weil er am hofe feine Rachrichten famm: Lete, Claffen von hof : und Reichsbeamten fur Raften anges feben, wie feine fechste und fiebente Rafte; theils endlich Raften ausgelaffen, wie bie ber Raufleute und ber Dienenben. Seine Sophiften find zwar allerbings Braminen, ba fie bie beiligen Gebrauche zu besorgen haben ; wie fie an einer anbern Stelle, Arrian. Op. p. 134., ausbrudlich genannt werben. Aber Megafthenes verwechsette wiederum bie Bugenben, ober Rafirs, bie, wie er fagt, nacht in ben Balbern leben, und Sige und Ralte ertragen, (befhalb fonft Symnofophis ften genannt,) mit ben Braminen, zu beren Rafte jene awar haufig, aber gar nicht ausschließenb, geboren. baraus vielleicht ein neuer Terthum bes Megafthenes hervor, wenn er fagt, bag man aus allen Raften ein Sophift werben tonne? Arrian. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Sie werden bei Menu Chatrina gefdrieben.

meinschaftliches Meugeres, von ber vierten ober bienenben Rlasse, gefchieben. Jene brei tragen ben Gurtel ober bie Schnur, Benar, (bie bei ben einzelnen jeboch wieber verschieben ift;) \*) und heißen beghalb ausammen (weil bie Umgurtung mit ber Schnur als eine zweite Geburt betrachtet wird,) bei Menu bie Biebergebornen; wiewohl biefe Benennung in bem Indifchen Epos boch gewähnlich vorzugsweise ben Braminen beigelegt wird. Die brei obern Raften kommen ferner barin überein, bag, bie zu ihnen gehoren, ber vollen personlichen Preiheit genießen; die Subras aber nicht. Ferner ber Unterricht in ben Bebas, wenn gleich nach verschiebenen Abstufungen, ift ben brei obern Raften eigen; nicht aber ben Subras; fo bag man fie alfo zusammen, im Berbaltniß gegen bie lettern, bie berrichenden Raften nennen fann.

Die Erhaltung ber Reinheit dieser Kasten hing natürlich davon ab, in wie sern sie sich durch Heirathen vermischten, oder nicht. Die Gesetze darüber sind sehr bestimmt; es ist aber eine falsche Borstellung, die auch die Griechen haben, daß nur Heirathen zwischen Personen aus derselben Kaste erlaubt seyen. Die Gesetze Menu's verstatten den drei höhern Kasten auch gemischte Heirathen, jedoch erst in der zweiten See; so daß der Mann aus der höhern Kaste alsbann auch Weiber aus niedern Kasten nehmen darf, ohne sich zu vergehen \*\*);

<sup>\*)</sup> Monu II., 37. 42. 43. 44. 169. Man vergleiche Ayeen Acberi II., p. 540., wo bie jehige Einrichtung beschrieben ist.

<sup>\*\*)</sup> Die hauptstellen find bei Monu III., 12. 13. IX., 149.

nicht aber die Frau aus einer hohern Kaste einen Mann aus einer niedern. Aber die Erhaltung der Reinheit der Kasten besteht dennoch, weil es Geset ist, daß nur Kinder, die von gleichen Muttern mit dem Bater abstammen, auch der Kaste angehören; nicht aber von ungleichen. Der Sohn eines Braminen muß auch eine Braminin zur Mutter haben, wenn er Bramine seyn will; und so bei den übrigen \*). Die Sudras aber dursen blos Weiber aus ihrer Kaste nehemen \*\*).

Wenn auf diese Weise, ungeachtet der Vermischungen, bennoch eine feste Scheidewand zwischen ben Haupt- kasten gezogen blieb; so war aber die natürliche Folge, daß aus solchen gemischten Eben Zwischen- oder Mittelskaften entstehen mußten. Man sieht leicht, daß die Zahl von diesen beträchtlich werden konnte; wie sie es denn auch geworden ist; und eben dadurch die Ueberssicht der gesammten Kasteneintheilung erschwert wird. Die Gesetze sind aber in der Bestimmung dieser Mittelskaften sehr sorgfältig. Sie werden alle mit eigenen Nasmen belegt; und haben bestimmte Gewerbe oder Beschäfe

<sup>\*)</sup> Monn K., 6 sq. Die Sauptftelle, wo auch bie Ramen aller aus folden ungleichen Beirathen hervorgebenben Mittelkaften genannt werben.

<sup>\*\*)</sup> Monu IX., 157. Jene Bergünstigung ber brei hobern Rasten, Mabchen aus einer niebern zu heirathen, gehört aber zu ben Gesehen Menu's, welche nach Jones Anmertung, Instituts of Monu p. 362., zusolge bes Berichts ber Brasminen späterhin abgeschaft finb.

tigungen \*). Mehrere berselben, die aus der Berbindung von Sudras mit Beibern aus andern Kasten entstehen, sind unrein, die verächtlichsten der Sterblichen, durfen nicht in Städten wohnen u. s. w. \*\*). Es scheinen diese dieselben zu seyn, die jest mit dem Namen der Parias belegt werden.

Die Braminen-Rafte erscheint als uber gang Indien verbreitet. Sie hat gesetlich allein bas Borrecht, die Bedas nicht nur zu lesen, sondern auch zu erflaren \*\*\*). Dieg ift ihre Hauptbestimmung; und da die Bedas die Quelle nicht nur der religiosen. fondern auch der wiffenschaftlichen Renntniffe find, so find sie naturlich vorzugsweise im Besit von biefen. Sie find Aerzte; benn Krankbeiten werben als Strafen für gewiffe Bergeben betrachtet, bie burch Bugungen, welche fie auflegen, und gewisse Gebrauche, gebeilt werben +). Sie find Richter; benn wer konnte beffer aks fie bie Renntniß ber Gesete haben ++)? Sie allein sind Priefter; und opfern felber fur fich und fur Unbere. Sie geben Geschenke; sie haben aber auch vor ben andern Raften bas Borrecht, Geschenke forbern und nehmen zu burfen +++). Man barf ihnen milbe Gaben, um bie fie

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas ganze zehnte Capitel von Menu.

<sup>\*\*)</sup> Monu X . 50 - 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu I., 88.

<sup>4)</sup> Ein Verzeichnis ber hauptkrankheiten, wie auch ihrer heile mittel in biefem Sinn, giebt ber Ayeen Acheri II., p. 468 sq.

<sup>++)</sup> Menu VIII., 1.

<sup>†††)</sup> Menu I., 88.

ansprechen, nicht verweigern. Braminen burfen auch bie Gefchafte ber beiben folgenden Raften treiben; fie burfen bie Baffen tragen; und auch ber handel, nur nicht mit allen Baaren, ift ihnen erlaubt \*). Aus biefer Berfchiebenheit ber Beschäftigungen entstehen baber bie verschiebenen Claffen ber Braminen; von benen jeboch bie, melche bie Bebas erklaren, ben erften Rang einnehmen \*\*). Diesen begegnen bie Ronige felber mit ber tiefften Chrfurcht; fie werben als übermenschliche Befen geschilbert, benen auch übernaturliche Rrafte ju Gebot fteben. Landereien ber Braminen find frei von allen Abgaben \*\*#); fie felbst find frei von Lebenöstrafen: benn einen Braminen zu tobten, batte er auch bie größten Bergehungen fich zu Schulben kommen lassen, ift boch bas größte Berbrechen. Nur mit Berbannung ober Geloffrafen durfen fie belegt werden -). Bei fo großen Borrechten indeß find bie Braminen auch folchen Verpflichtungen unterworfen, wie, ben Colibat abgerechnet, wenige unserer ftrengeren Monchsorben. Sie sollen, bis fie bie Bebas inne haben, eine lange Reihe von Jahren in bem Saufe ihres Lehrers (Guru) zubringen, ben fie als ibren aweiten Bater betrachten muffen. Erft alsbann burfen, ober follen fie vielmehr, heirathen und felber Sausvater werben ††). Ihr ganges tagliches Leben icheint

<sup>\*)</sup> Menu X., 80 -- 90.

<sup>&</sup>quot;) Monu IX., 314 - 319.

<sup>\*\*\*)</sup> Paullino Syst. p. 230 sq.

<sup>†)</sup> Menu VIII., 380, 381,

<sup>††)</sup> Monu III., 1.

fast an ein ftrenges Ritual gebunden zu senn #). Die vielen Gebete, Baschungen und Opfer, nehmen einen großen Theil ihrer Beit ein; Die Leichtigkeit fich au verunreinigen, mas nur burch Bugungen gut gemacht werben kann, erforbert bie größte Sorgfalt; fie burfen mit Riemand aus einer niebern Kafte, felbft nicht mit einem Fürsten, effen; fie burfen nichts Lebenbiges tobten, außer Bu Opfern; und baber auch kein Fleisch effen, als nur Opfersteisch. Im Alter ift es Borschrift, ober boch Sitte, sich in die Einsamkeit zuruckzuziehen; um bort ben beiligen Betrachtungen nachzuhangen, burch welche man zu ber Bereinigung mit ber Gottheit gelangt. Gine genaue Organisation ber Kafte, unter einem Oberpriefter u. f. w. kommt zwar nicht ausbrudlich vor: aber wenn wir lesen, daß oft Hunderte, ja Lausende, zu Einem Tempel gehörten, fo ergiebt fich boch von felbft, baß zwischen biesen eine Rangordnung und Abstufung fatt finben mußte.

Die zweite Kaste ber Ketri, ober ber Krieger, war, nach ber ausbrucklichen Behauptung bes Menu, aus ber ersten hervorgegangen. Aber wenn sie gleich mit ihr benselben Ursprung hatte, so hat sie boch große Beranberungen erlitten; theils schon, wie oben gezeigt worben, burch ben für sie unglücklichen Ausgang bes Kamps mit ber Braminenkaste; außerbem, wie es bas Schicksal jeder Kriegerkaste in einem Lande seyn muß, bas ben Einbrüchen frember Eroberer unterliegt, burch

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bei Menu bas ganze zweite Capitel.

biese \*). In ihrer alten Gestalt kann in einem solchen gande eine folche Rafte nicht fortbesteben: ber Sturm trifft nothwendig fie zuerst; und wenn auch, wie oben bemerkt ward, die jetigen Bewohner des nordlichen Inbiens hochst mahrscheinlich großentheils Abkommlinge ber alten Kriegerkafte find \*\*); wo lagt fich boch leicht einsehen, weshalb sie nicht mehr als solche betrachtet werben. In diesem Sinne konnen also die Braminen bebaupten, bag bie alte Kriegerkaste nicht mehr vorhanden: baß fie ausgerottet fen \*\*\*). Aber einen größern Aufschluß baruber giebt uns eine andere Stelle im Menu; ber zu Kolge mehrere Stamme ber Rriegerkafte, inbem fie bie beiligen Gebrauche vernachlassigten, und feine Braminen faben, fo ausarteten, bag fie aus ber Rafte ausgestoßen, und als Rauberstamme (Dafpus) betrachtet

- \*) In ben füblichen Theilen ber halbinfel werben bie Rairen (eine Art Landadel, aber teine Bollerichaft;) als gur Kriegertafte geborend, betrachtet. Db fie vielleicht Ueberrefte ber gersprengten alten Kriegertafte finb, ift, so viel ich weiß, bisher noch nicht untersucht worben.
- \*\*) S. oben I., S. 378 fg. Es verfteht fich, bag bas bort Befagte nur von ber Abfunft, nicht aber von ber langft verschwundenen Form ber Rriegerkafte, ju verfteben ift. Aber auch nach ben neuesten Nachrichten find bie Bewohner von Multan und feiner hauptstadt (Malli), wo Alexander ben heftigften Biberftand fand, Rabiputs. Elphinston Account etc. p. 15,
- \*\*') Ramajan J. p. 584, et ibid. Not.

Ľ

wurden \*). Mehrere ber benachbarten ganber icheinen von ihnen besetzt ju sepn; und bie Sette ber Seifs, welche

\*\*) Menn X, 43. Sie heißen Paundracas, Obras und Dras viras; Cambojas, Javanas, Sacas; Parabas, Pahlavas, Chinas, Ciratas, Derabas und Chafas. - Jones, in feiner Abhandlung über bie Chinefer, (Works I, p. 99.) verfteht unter ben Chinas die Chinefen, die nach ber Behauptung ber Braminen von ben Inbern herftammen follen. Auch bie andern Ramen , die freilich Bollernamen ju fenn fcheinen, geben fur Bermuthungen Plat. Sacas die Sacer? die Pahlavas die bas Pehlvi rebenden Meber? Die Cambojas Bewohner bes jegigen Camboja; und bie Javanas, wie man will, Griechen ober Macedos nier? Wer mag aus nackten Ramen Schluffe ziehen? Go viel ift aber flar, bag mehrere jener Stamme frembe Bolferichaften bezeichnen. Sie find, fahrt Menu fort, Das fnus, mogen fie bie Sprache ber Mlech'has (b. i. ber Barbaren, ber Auslander;) ober ber Arpas (ber ausgearteten Inlander) reben. Gine mertwurdige Stelle finbet fich in bem Ramajan p. 326. 327. in bem oben ermahnten Do-. thus von bem Streit bes Retri - Rajah Wifchwa = Mitra mit bem Braminen Buschischta. hier tommen vor bie Pehlevis Ronige, welche Benennung bie Berausgeber von ben alten Perfern erklaren; bie Shakas ober Sacer, mit benen bie Japanas verbunden werben; bie Cambojas, und Barvaras, (mahricheinlich bie Draviras bes Menu;) und bie Mlechas. Der Mythus lagt biefe als Gulfstruppen bes Bufchifchta aus ben Theilen ber heiligen Ruh hervorgebracht werben, bie bies fer befag. Die Erklarung ber Javanas burch Griechen ober Macebonier ift bei ben Englanbern meift allgemein angenom: men; befonbers ba fie auch in ber Gefchichte bes Chanbra: Supta portommen, ben man fur Sanbracottus balt. As.

# Bruchftude aus ber altern Gefc. Inbiens. 291

jest einen großen Theil von Nordindien bewohnt, kann wohl in keinem andern Lichte von den rechtglaubigen Hindus betrachtet werden.

Die alte Rriegertafte ber Retri hatte ihre Bohnfige in bem nordlichen Indien. Ihre Bestimmung ift, nach Menu, bas Rolf zu beschüßen, also ber Gebrauch ber Waffen. Rur im Nothfall burfen fie auch niebere Geschäfte treiben; nie aber bie ber Braminen \*). haben Theil an ben Bedas; fie burfen fie lefen ober lesen boren, aber nicht lehren. Sie sollen opfern: 216mofen geben, aber nicht nehmen; und fich vor finnlichen Bolluften huten \*\*). Diefe Befehle, ben letten ausgenommen, scheinen freilich wenig bazu gemacht, ben Friegerischen Charafter zu bilben; und in biefen Gefeten mag allerbings ein Sauptgrund liegen, weshalb bie Ration so wenig kriegerisch, und so oft und so leicht bie Beute frember Eroberer mar \*\*\*). Ueberhaupt find aber bie Gefete bes Menu bei biefer Rafte febr mangelhaft. Bir erfahren nichts von ihrer weitern innern Einrichtuna:

Res. V., p. 264. 267. Es ift boch aber schwer zu sagen, wie bie Inder bazu gekommen seyn sollten, die Griechen und Macedonier so zu nennen, da sie sich selbst nicht so nannten; mag man nun die Benennung von Javan, oder von den Koniern ableiten wollen.

<sup>\*)</sup> Menu X., 95.

<sup>\*\*)</sup> Menu L., 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber ben neuern Buftanb ber Ketri vergleiche man Ayeen Acheri II., p. 397. 398. "Es giebt", heißt es hier, "über "500 Stämme ber Ketri, (bie sich so nennen;) aber wahre "Ketri sind fast gar nicht mehr zu sinden."

ihren Abtheilungen; ihrer Bewaffnung; nichts von allem dem, wodurch sie eigentlich als Kriegerkaste sich darstellt. Es mochte freilich der Vortheil der Braminen senn, gerade diese Kaste am meisten in der Abhängigkeit zu erhalten; aber die Nation hat auch hart dafür gebüßt!

Die britte Kaste ist die der Baispas, oder die der Gewerbe-Treibenden. Es ist falsch, wenn man nur Kausseute darunter verstehen will \*)! Diese sind nur eine Abtheilung derselben; sie begreift zugleich die Landwirthe. Ackerdau, Wiehzucht, Handel, Geld auf Zinsen zu leihen, sind die ihr vorgeschriebenen Erwerdsmittel \*\*). Auch sie hat Theil an den Vedas, wie die Kriegerkaste, und an den Opfern. Es lag wohl in der Natur der Dinge, daß diese Kaste die zahlreichste von allen war.

Die vierte Kafte ber Subras ift von ben vorigen burch eine scharfe Grenzlinie getrennt. Sie gehören nicht zu ben Wiedergeborenen, da fie nicht mit ber Schnur umgurtet find; fie heißen die Einmal Geborenen \*\*\*).

- \*) Der jetige Rame Banianen, womit man die Indischen Kausseute im Auslande belegt, bezeichnet eigentlich Kornhandzler, Bunnyeh, die eine Unteradtheilung der Kaste der Baispas sind; Ayeen Acderi II., p. 399.
- \*\*) Monn I., 59. Biehzucht scheint die früheste Bestimmung der Baispas gewesen zu sepn; die Ackerdau und Sandel dem nächst zur Folge hatte. Man vergleiche Monu IX., 327. "Der Schöpfer," heißt es, "übergab das Bieh der Aufsicht der Baispas, so wie die Menschen der der Braminen und Ketzi. Ein Baispa muß es sich nie in den Sinn kommen lassen zu sagen: ich halte kein Bieh."

<sup>\*\*\*)</sup> Monu X, 4.

Sie follen aus ben Rugen von Brama entsprungen fenn. Sie sind also zwar bie unterste ber vier Kaften; aber barum feine unreine Rafte. Sie follen fich aber nur unter einander verheirathen #); und aus ber Mischung mit hohern Raften geben hauptsächlich bie unreinen ber-Die Gubras baben feinen Theil an ben Bebas: es mare Todesverbrechen fur fie, fie zu lefen. Sie find zu bienen bestimmt ##). Der Subra thut am besten, wenn er bem Braminen bient; nachst biesem bem Rrieger; nachft bem bem Baifpa. Kindet er feine Gelegenheit jum Dienst, so mag er nubliche Sandwerte treiben. Dem, ber treu ben Braminen bient, bleibt ber Eroft, bei einer funftigen Seelenwanderung in bie bobere Rafte zu kommen \*\*\*). Das Berhaltnig ber Dienenben zu ihrem herrn wird burch bie Gesethe nicht gang flar; in wie fern fie nemlich als Sklaven betrachtet werben mulfen. Die Gesetze bestimmen bie verschiedenen Arten, wie man in bie Sklaverei kommt, burch Rriegsgefangenfchaft, burch Geburt von einer Stlavin, burch Rauf, burch Strafe †). Bugleich aber werben boch bie Gubras als überhaupt im Buftanbe ber Stlaverei fich befinbend Denn felbst ber von feinem Berrn freigetaffene Sklave genießt barum boch nicht im Staat bie Rechte eines freien Mannes, weil ber Stand ber Sklaverei ibm naturlich ift ††). Aber ber Buftand ber Sklaverei er-

<sup>\*)</sup> Menus IX., 157.

<sup>\*\*)</sup> Menz IX., 334.

<sup>\*\*\*)</sup> Monu IX, 335.

<sup>+)</sup> Menu VIII, 415.

<sup>††)</sup> Monu VIII., 414.

laubt so viele Modifikationen, daß aus solchen allgemeinen Ausdrucken sich keine sicheren Folgen ziehen lassen.
Und wenn gleich nach diesem es unbezweifelt scheint, daß die Inder von jeher Sklaven hatten; so konnten doch auch die Griechen Recht haben, wenn sie das Gegentheil behaupteten \*); nemlich keine Sklaven nach ihrer Weise.

Die Zahl ber gemischten, zum Theil verworfenen und unreinen, Kasten ist schon bei Menu so groß, baß sie nicht einmal alle namentlich angegeben werden \*\*); vollsommen erklart sich also baraus die Angabe eines neuern Reisenden, der die Zahl der Kasten überhaupt auf 84 sett \*\*\*). Da diesen Kasten gewisse Beschäftigungen, besonders Handwerke, eigen sind, so kann man die Vermehrung derselben zugleich als Proben der sortschreitenden Civilisation betrachten; und ihre Menge giebt also auch bereits den Beweis, wie sehr diese, als Menu's Gesetz gesammelt wurden, vorgerückt war.

Es ist also begreiflich, wie die Zahl der Raften sich allmählich vermehrt hat. Aber man wird daraus nicht die Folge ziehen wollen, daß die sammtlichen niedern, und zum Theil unreinen, Kasten von gleichem Stamm mit den hohern seyen. Daß die drei obern Kasten, sie,

<sup>\*)</sup> Arrian, Op. p. 175.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bei Menu bas ganze X. Capitel. Als bie nies brigsten und unreinsten Casten, werden bie Sutas, Baibes has und Chandalas genannt. Diese lettern sind die jest so genannten Parfas. Monu X., 26 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Thevenot Voyages p. 84. derniere partie.

bie sowohl in ihrem Menffern als in ihren religiosen und politischen Borrechten fo vieles gemein haben ober hatten, als bie eigentliche Nation ber Inber betrachtet werben muffen, icheint mir aus ben angeführten Grunben klar zu seyn. Aber schon Herobot bemerkt, Indien werbe von vielen Bolferschaften bewohnt \*); und mer jenes Aggregat von Rolfern, bas man unter bem Ramen ber Sindus begreift, in seinen einzelnen Theilen genauer anfieht, wird fich von ber Babrbeit ber Bemerkung bes ehrmurbigen Alten leicht überzeugen. Die Religion ift bas einzige Band, bas biefe Bolferschaften umschlingt, und gewissermaßen zu Ginem Bolke gemacht Rechnen wir biefes ab, fo geben sofort Berschiebenbeit ber Karbe, ber Gefichtsbildung, ber Sprache, und ber Lebensart alle die Beweise, welche sonft bie Berschiedenheit ber Abstammung barzuthun pflegen ##). 36

- \*) Herod. III., 98., bie auch nicht einerlei Sprache haben, fest er hinzu. Alfo schon bei ihm ein wichtiger Beweis, bag teinesweges alle, wenn auch viele, Sprachen Inbieres aus bem Sanscrit abgeleitet werden können; son: bern bag bier ursprüngliche Berschiebenheiten statt fanben.
- \*\*) Richt ber tobte Buchstabe, sonbern ber Anblick, tann bavon nur bie Ueberzeugung geben. Könnte ich die Reihe in Inbien versertigter Gemählbe von Individuen aus den verschiebenen Kasten, die ich der Mittheilung des frn. hoft. Blumenbach's verdanke, meinen Lesern vorlegen, so würden
  sie mir wahrscheinlich die weiteren Beweise schenken. Der
  Abstand zwischen den Spanischen Creolen und den Peruanern
  an Farbe und Prosil ist nicht so groß, als zwischen den Braminen und den Parias. Eine Bergleichung, die ich um so

glaube mich nicht im Stande, hier eine feste Grenzlinie zu ziehen; und bestimmt zu sagen, in wie fern die vierte Kaste der Sudras schon anderer Herkunft war. Aber daß überhaupt jene niedern Kasten, die sich durch eine viel dunklere Farbe unterscheiden \*), die Ureinwohner

lieber wähle, ba bie Grünbung ber Herrschaft ber Spanier in jener andern Weltgegend, nicht blos durch das Schwerdt, sondern auch durch das Kreuz, vielleicht das passenhiste Gesgenstück zu der Gründung der Herrschaft des herrschenden Stammes der Inder über die Ureinwohner senn würde, wenn wir die Geschichte davon hätten. Bruchstücke daraus scheinen sich allerdings in dem Mythus von dem Parasus Rama, dem Besieger der Ketri, erhalten zu haben. Rach Polier I., p. 287. besiegte er die Sanchalas, eine wilde Nation die Menschen fraß. Rach einer Arabition in Canara herrschte hier schon 1450 Jahre v. Chr. zu Banavasse eine Dynastie von 77 Königen, welche die Parias zur Unterwerfung zwang; und sie in die Sclaverei kürzte, in der sie sich noch jest besinden. Mark Wilks Sketches of Sauth-Hindostan p. 151.

") Schon in dem Ramajan I., p. 493. sindet sich eine merks würdige Stelle, welche die Beschreibung eines Chandala, oder Parias, als eines Menschen von dunkler Farbe enthält. Der Rajah Trischunku ward von den Sohnen von Buschischta mit der Berwünschung belegt, daß er in einen Chandala verwandelt werden sollte. "In berselben Racht "erlitt der König eine gänzliche Beränderung. Er erschien "am Worgen als ein ungestaltes Geschöpf, als ein vollkoms"mener Chandala. Die Unterkleider waren blau; die Obers"kleider schmußig; die Augen entzündet und von Kupfersar "be; er selbst von einem scheußlichen Affens

# Bruchftude aus ber altern Gefch. Indiens. 297

Indiens waren, welche bei der Verbreitung der herrschen Kasten zugleich durch Religion und vielleicht auch durch das Schwerdt diesen unterworfen, und in ihre nachmaligen Verhältnisse geseht wurden, scheint mit nicht zu bezweiseln.

Wenn biefe Kasteneintheilung als Grundlage bes Staats angesehen werben muß, so rubt sie felber wieber, wenigstens in ben brei bobern Raften, gang auf ber Familienverfassung. Erhaltung ber Kamilie durch mannliche Nachkommenschaft ift in biesen bas erfte und wichtigste in ben Augen bes Inbers; ohne Cohne zu seyn ein Unglud, dem burch Aboption abgeholfen werben muß. Dieg Alles grundet sich nicht blos auf politischen, sondern auch religiosen Instituten; nemlich ben der Todtenopfer. Den Manen ber Borfahren muffen biese durch die Nachkommen gebracht werden, weil ihnen fonst der Eingang in die Surgs, ober die bobere Belt, verschlossen bleibt. Un biefe Todtenopfer ift außerbem bas Erbrecht, find besonders die Borrechte des altern Sohns, geknupft; so wird man fich also bie Bichtigkeit,

"Braun. Seine königlichen Gewänder waren in ein Ba"renfell, sein Schmuck in Eisen verwandelt." Ein Gleiches
widerfuhr nacher den Sohnen des Buschischta, als die Berwünschung, mit der sie den unschuldigen König belegt hatten,
sie selber traf. Die Berschiedenheit der Farbe dei den Kasten war also schon dieselbe, als vor vielleicht mehr wie
3000 Jahren der Ramajan gedichtet ward, wie sie es gegenwärtig ist. Kann man sie in etwas anderm, als in der
ursprünglichen Berschiedenheit der Stämme suchen?

welche die Gesetzebung barauf legt, leicht erklaren konnen \*). Welche Anwendung auch die Poesse häusig davon machte, indem die Erhaltung eines Sohns der Hauptpunkt ist, um den die Handlung sowohl in dem Epos als in dem Drama sich breht, wird aus dem Obigen schon klar geworden seyn.

Bei ber Einrichtung ber hauslichen Sefellschaft entsteht von selbst die Frage, in wie fern bieselbe nach den altesten Indischen Gesetzen auf Polygamie gegründet sep oder nicht? Ich habe schon bei einer andern Gelegenheit auf die Schwierigkeit ausmerksam gemacht, diese Frage zu beantworten \*\*). Daß Polygamie den höhern Kasten durch die Gesetze erlaubt war, leidet allerdings keinen Bweisel \*\*\*); und wer so strenge Begriffe über das ehe-

<sup>\*)</sup> Man sehe bei Monu IX., 104 sq. Die hohe Wichtigkeit ber Erhaltung ber Familiensacra, nicht blos in religidser, sondern auch in durgerlicher hinsicht, ist auch aus dem Griechischen und Romischen Alterthum bekannt. Eine eben so gründliche als lehrreiche Untersuchung darüber enthält die Preisschrift des hrn. D. Bunsen: (jest in Rom) do jure horoditario Athoniensium; Gottingac 1813.; die hier besonders erwähnt werden muß, da ihr Berfasser eine in der Ahat überraschende Uebereinstimmung zwischen den Indischen Gesehen, nach den Digests of Hindu laws, V., 12., und denen der Athenienser entdeckt hat; so daß jene Sacra genau an dieselben Grade der Verwandtschaft gebunden; und also auch der Umfang der Familien und der Geschlechter in rechtlicher Rücksicht bei beiden Böltern berselbe war.

<sup>\*\*) &</sup>amp;. B. I., &. 405.

<sup>\*\*\*)</sup> Monu IX., 85.

# Brudftude aus ber altern Gefch. Inbiens. 299

liche Berhaltniß, wie sie unsere Sitte und Religion popschreibt, bei ben Inbern suchen wollte, murbe freilich ir ren. Die Konige und bie Großen baben ibre Barems. wie anderwarts im Drient. Diese gestatten ihnen nicht nur bie Gesethe; biese kommen auch vor in ihrer epis ichen \*) wie in ber bramatischen Poesie \*\*). Auch ber Unterschied amischen Gemablin und Concubinen, scheint in Indien nicht so ausgebildet zu seyn wie bei andern Bolfern bes Drients; wenn man gleich fagen konnte, baß bas Geset babin beute \*\*\*). Und bennoch kommt in ber Indischen Dichterwelt nicht weniger als in ber wirklichen so vieles vor. bas Monogamie vorauszuseten scheint, daß man geneigt wird, sie wenn nicht als allgemeine, boch als berrschende, Sitte zu betrachten. In ber Indischen Gotterwelt bat jeder Gott auch feine Gattin; wenn gleich einzelne Mothen, besonders von Krifchna, ihm auch einen zahlreich bevolkerten Barem geben +). In der Indischen Poesie wird das eheliche Berhaltniß in ungahligen Stellen so bargestellt, bag es nur von ber Bereinigung Gines Mannes mit Giner Frau verftanben werden wird; und alle die Bartheit und Festigkeit zeigt, bie nur bamit verbunden fenn kann. Man erinnere fic

<sup>\*)</sup> Wie im Ramajan bie brei Weiber bes Duscha Rutha. I. p. 216.

<sup>\*\*)</sup> Wie Duschmanto's Barem von 100 Beibern in der Saconstala. Jones Works VI., p. 251.

<sup>\*\*\*)</sup> In ben Borschriften fur ben Konig über bie Bahl einer Gattin, Monu VII., 77.

<sup>†)</sup> Polier I., p. 627.

an bas Berbaltnif bes Ralus zu feiner treuen Dama= jantha \*); an die Innigkeit mit ber ber Dichter bes Dega Duta von feiner Gattin fingt \*\*). Micht anders fpricht auch barüber bie Inbifche Gesetgebung. "Der Mann und seine Reau, beißt es \*\*\*), find Gine Person; ber volltommne Mann besteht aus fich selbst, seinem Beibe, und seinem Sohne." Beobachtung ehelicher Treue von beiden Seiten, wird als eine Hauptpflicht angeseben †). Das Erbrecht, bas ben altesten Sohn fo febr begunstigt, scheint auf Monogamie gegrundet zu senn. Die zarte Unhänglichkeit bes Beibes an ben Mann, welche ihr bie zweite Beirath unterfagt ++), wenn gleich von bem Berbrennen bes Beibes mit bem Leichnam ihres verstorbenen Mannes weber in ben Geseten bes Menu, noch als Pflicht in bem Indischen Epos etwas porkommt +++); scheint eben babin zu beuten. Go burfen wir also es wohl als bas Wahrscheinlichste annehmen. bag bei ben Indischen Fürsten und Großen bie Polyga-

<sup>\*)</sup> G. oben G. 174.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Mens IX., 45.

<sup>+)</sup> Menu IX., 105.

<sup>††)</sup> Menu V., 161.

<sup>†††)</sup> In bem Ramajan III, p. 90. will sich freilich bie Aufchulja mit bem Leichnam ihres verstorbenen Gatten Duscha Ruta verbrennen. Es geschieht aber nicht. Es geht also baraus hervor, baß bies Verbrennen ber Wittwen nach der ältesten Indischen Sitte als freiwillige Handlung, nicht als Pslicht betrachtet warb. Die spätern Bestimmungen barüber s. in Digests of Hindu Laws II, 451 etc.

# Brudftude aus ber altern Befch. Inbiens. 301

mie Folge bes Lurus und ber Mobe war; bei ben hohern Classen überhaupt aber, wo sie statt fand, hauptsächlich aus ber Nothwendigkeit der Erhaltung der Familie auch aus religiöser Rücksicht sich herschrieb; welche
bem Mann bei der Unfruchtbarkeit der einen, noch eine
oder mehrere andere Frauen baneben zu nehmen gestattete \*). Der vierten Kaste, den Sudraß, wird nur Eine
Frau auß ihrer eigenen Kaste gestattet \*\*). Bei diesen
Einrichtungen wird baher auch keine so scharfe Einschliesung der Weiber besohlen; allerdings aber erscheint der
Mann gesetzlich als der Herr und Gebieter; und es ist
außdrücklicher Grundsah, daß die Abhängigkeit der Weiber nie aushören kann \*\*\*).

Wenn Familieneintheilung und Familienrecht die ersten Bande der Gesellschaft waren, so wurden diese durch Kasteneintheilung und Kastenrecht stärker befestigt. Wer sieht nicht, daß die, sich von selbst erzeugende, innere Familien = und Kasten = Polizei daß innere Band wird, welches das Ganze des Staats zusammenhalt? Rommt dazu ein gemeinschaftlicher Cultus gewisser Gottheiten, der auch schon aus den Familiensacris hervorgeht, indem Familiensacter bei der Erweiterung der Familie zu Stammsgottern werden, so ist eben dadurch der erste Ursprung

<sup>&#</sup>x27;) Moran IX, 81. Gine unfruchtbare Frau kann im achten Jahre mit einer anbern vertauscht werben.

<sup>\*\*)</sup> Menu IX, 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu V, 148. Man vergleiche damit die ausschrichen Bestimmungen in den Digests of Hindu Laws Val. II, 377 etc.

von Priefterstaaten, wie bie Indischen es waren, erklart. Ihre volle Ausbildung scheinen aber folche Staaten erft burch Nieberlassungen einzelner abgeriffener Zweige eines solchen Bolks, unter fremden und roben Bolkerschaften, zu erhalten; wo ber mitgebrachte Cultus an Beiligthumer gefnupft, und burch Drafel und Reste unterstütt, zugleich bas Mittel ber Gewinnung folder Bolferschaften, und ber über fie gegrundeten Berrichaft wird; einer festern Berrschaft, als bie bloße Gewalt zu grunden vermag. Welche Unwendung biese Ibeen auf die Inder leiben, ift schon gezeigt; und wird bei ben Aegyptern Co entftanben Priefterftaaten. noch beutlicher werben. ober Theofratien; an welche bie Fortschritte ber Kultur in ber altesten Welt vorzugsweise geknupft maren. alteften Ueberbleibsel ber Inbischen Litteratur, ber Ramajan, und in einem gewiffen Grabe auch bie Gefete bes Menu, entwerfen und bavon ein treues Bilb; und erhalten eben baburch ihren Berth, baß fie und in jene Bormelt verseben, wie fie an ben Ufern bes Ganges mar; so wie die Mosaischen und homerischen fie uns im westlichen Afien und in Griechenland zeigen. bebarf keines großen Scharffinns, einzusehen, bag in bem spåtern Indien nicht Alles so blieb, wie es jene Urfunben uns ichilbern; allein wir halten uns vorzugsmeife an fie, weil es unfer 3wed ift, ben altern Buftanb ber Dation barzulegen.

Nach ben Gesetzen bes Menu, wie in bem Indisschen Epos, ist die monarchische Regierungsform die allsgemein eingeführte; und zwar die erbliche, nach stren-

### Bruchftude aus ber altern Gefc. Inbiens. 305

gem Rechte ber Erfigeburt #); aber burch bie Priefter-Aristofratie beschränkt. 3wischen ben Braminen und ben Rajahs bleibt immer ein Abstand, weil bie lettern nicht aus ber Braminenfaste finb. Wenn gleich biefe Einrichtung mahrscheinlich junachst eine Rolge bes Beburfniffes mar, ba ber Ronig Rrieger fenn muß; fo fab die Rafte im Ganzen barin boch auch vielleicht bas Mittel zu ber Erhaltung ihrer Macht; benn wie batte sie einen Braminen - Rajab beschranten wollen? Es war zwar nicht gerabezu unmöglich, bag ein Rajah in die Braminen = Kafte aufgenommen wurde; aber inbem ber Indische Mythus nur in bem oft genannten Wischma-Mitra, ber es burch unerhorte Bugungen babin gebracht batte, bas einzige Beispiel bavon kannte, machte man es eben baburch fast so gut wie unmöglich.

Die Gesetze ber Priesterkaste beschränkten ben König, indem sie ihm seine tägliche Lebensart und Seschäste vorsschrieben. Er wohne in einer Feste, die eine einsame Lage hat. Er vermähle sich mit einer Frau aus seiner Kaste. Früh mit Andruch des Lages soll er sich von seinem Lager erheben. Er verfüge sich zu den Bramienen, welche die drei Bedas inne haben. Er verrichte, mit Hülfe seines Hauspriesters, seine Opfer und Gebete. Dann widme er sich den Geschäften des Staats, und berathschlage darüber mit seinen Dienern. Mittags gehe

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 146. 225. 388. Das Gebicht breht fich großentheils barum, bağ Bhuruta, ber jüngere Cohn bes Duscha Ruta, bem Erbrecht seines ältern Brubers Rama nicht vorgreisen will.

er in seine Zimmer, um Nahrung zu genießen; jeboch nur erlaubte Speisen, Die von feinen Dienern vorher versucht find. Auch durch Arzeneien und Amulete schute Nach ber Mahlzeit begebe er fich auf er fich por Gift. einige Beit in feinen Sarem. Dann wibme er fich wieberum ben offentlichen Geschäften, und muftere seine Rrieger, seine Rosse und Elephanten. Nach Sonnenuntergang verrichte er erft wieder bie Pflichten ber Religion, bere darauf seine Rundschafter, und begebe sich bann wieber in bas Innere feines harems; wo bei einer mäßigen Mablzeit bie Tonkunft ihn erheitern mag, bis er sich zur Rube begiebt \*). So foll, nach ben Gefeten, bas tagliche Leben eines Rajah babinfließen. Dag nicht jeber eine gleiche Folgsamkeit ihnen bewies; bag ber perfonliche Charafter ber Furften vieles entschieb, - bieg bedarf wohl nicht erft ber Erinnerung \*\*).

Fühlt sich ber Rajah selber ber Last ber Geschäfte nicht gewachsen, so steht es ihm frei, sich einen Stellvertreter ober ersten Minister zu wählen, ber gelehrt, Herr seiner Leibenschaften, und von vornehmer Herkunst seyn muß \*\*\*). Er stelle sieben bis acht Rathe an, belesen in ben Bedas, beren Bater schon in gleichen Stellen standen; und gehe mit ihnen über die Geschäfte zu

<sup>\*)</sup> Monu VII, 75-79. 145. 146. 215-226.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche, um sich bavon zu überzeugen, nur ben Ronig Duschmanta in ber Sacontalk, mit bem Duscha Rutha im Ramajan. Beibe ehren die Braminen; aber wie viel unabhängiger ist der erste als ber andere!

<sup>\*\*\*)</sup> Menu VII, 141,

Rath. Er mable einen gelehrten Braminen zu feinem Bertrauten, bem er feine Geheimniffe entbedt. Fur bie auswärtigen Gefchafte beftelle er einen boben Beamten, belefen in ben Saftras, gewandt, und von ebler Berfunft; unter bem bie Gesandten ober Rundschafter fteben : burch welche er bie Entwurfe ber auswartigen Rurften erfahrt #). Genau fo, wie bie Gefete bes Menu es forbern, ichilbert uns ber Ramajan ben Sof bes frommen Konias Duicha - Rutha, bes Beberrichers von Ujabhya \*\*). "Die Hofbeamten bes Gobns von Ischwaku waren reich an Bortrefflichkeit, verftanbig, treu ergeben ihrem Gebieter. Acht tugenbhafte Rathe bes Ronigs beforgten feine Ungelegenheiten. Seine beiben ermablten · Priefter waren ber herrliche Buichischta und Bamabeva. Nach biefen kamen feine andern Rathe, fechs an ber Mit biefen gebeiligten Beifen maren bie alten Babl. Prieffer bes Ronigs; bescheiben, untermurfig, tief bemanbert im Gefet, herren ihrer Begierben. Im Befit folder Rathe beherrichte Duscha Rutha bas Reich. Beobachtend die ganze Erbe (Indien) burch feine Rundschafter, wie die Sonne durch ihre Strahlen, fand ber

<sup>\*)</sup> Menu VII, 54-64.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, 107 etc. Und die Vorgänge nach dem Tode bes Duscha Rutha III, 92. 2c., wo in Abwesenheit des Rachs folgers der Oberpriester Buschischta an die Spiee der Verzwaltung tritt. Das Bild eines Indischen Poses, wozu auch die Dichter, die Lobsänger, die Beifallsklatscher, die Eunu, chen und Dienerinnen gehören, so wie das strenge Hoscerezmoniell, ist hier am vollständigsten und lebendigsten auss gematt.

Sohn von Ischwaku Niemand gegen sich von feindlicher Gesinnung." Ein ahnliches Gemahlbe stellt uns die Sacontala von bem Hofe bes Duschmanta auf.

Die Regierung und Berwaltung bes Innern wird in ben Geseben bes Menu gang an bie Stabte ober Ortschaften, (Communen), gefnupft. Der Ronig, beißt es \*), sete ein Dberhaupt über jede einzelne Stadt und beren Umfreis, ein Oberhaupt über gehn Stadte, ein Oberhaupt über zwanzig, ein Oberhaupt über hundert, und ein Oberhaupt über taufend. Borgefallene Unortnungen werden von dem Oberhaupte der einzelnen Stadte bem über gehn u. f. w. angezeigt. Der Borfteber ber einzelnen Stadt erhalt fein Ginfommen von ben Abgaben ber Burger an Nahrung, Getrant und Solk, ben Gesehen gemäß. Der Borfteber von gehn Stabten · foll ben Ertrag von zwei, ber von zwanzig ben von funf Pfluglandern haben \*\*); ber von hundert bie Ginfunfte einer kleinen, ber von taufend bie einer großen Ortschaft. Ein hoher Beamter soll die Aufsicht über alle Ortsobrigkeiten fubren. Er foll in jeder Stadt einen Befehlshaber ernennen, ber bie Ortschaften felber besucht, ober auch burch Runbschafter von bem Betragen ber Obrigkeiten sich Bericht abstatten läßt; bamit ber Ronig fein Bolf vor schlecht gesinnten Dienern, Die boch feine

<sup>&#</sup>x27;1) Menu VII., 115 - 120.

<sup>\*\*)</sup> D. i. nach dem Commentar von so viel gand, als man mit zwei ober fünf Pflügen, beren jeber mit 6 Stieren bes spannt ift, beadern kann. — Beiläufig erhellt also hieraus auch bas hohe Alter bes Pflugs in Indien.

#### Bruchftude aus ber altern Befch. Indiens. 507

Beschützer seyn sollten, bewahre, ober sie mit Einziehung ihres Vermögens und Verbannung aus bem Reiche strafe.

Diese Borschriften Menu's laffen uns tiefere Blide in die Urverfassung Indiens werfen. Bon einzelnen Ortschaften mit ihrem Gebiet, die man eben fo viele fleine Staaten nennen konnte, icheint bort Alles ausgegangen zu fenn: und biefe Grundverfassung blieb, als auch mehrere berfelben, unter ber herrschaft Gines Rajah vereinigt, großere Staaten ober Reiche bilbeten. In bem nordlichen Indien, in ben Gangeblandern besonders, wo ein fremder Eroberer bem andern, wie bie Welle ber Welle, folgte, mußten freilich die Spuren biefer Einrichtungen långst verschwinden. In ben fublichften Theilen ber Halbinfel hingegen, in Myfore, Malabar zc., melche die fremden Eroberer am wenigsten erreichen konnten, haben fie fich bis auf unfere Zage erhalten. Chen. so glaubhafte als merkwurdige Nachrichten barüber bat uns ein neuerer Schriftsteller gegeben, ber, felbft an Ort und Stelle, fich von Allem unterrichten konnte \*). "Jebe Indische Ortschaft" \*\*), sagt er, "ift und mar in der That von jeher eine eigene Commune ober fleine Republik; und giebt ein anschauliches Bild von bem fruhern Bustande ber Dinge, als die Menschen sich zuerft, um ihren wechselseitigen Bedurfniffen abzuhelfen,

<sup>\*)</sup> Historical Sketches of the South of India by Lient. Co-lonel Mark Wilks. Lond. 1810. Vol. I., p. 117 sq.

<sup>\*\*)</sup> Township p. 119. So verbeffert er felbst den vorher gebrauchten Ausbruck Village.

in folche Gemeinheiten vereinigten. Bebe folche Gemeinbeit enthalt außer ben Grundeigenthumern zwolferlei Mitalieder: ben Richter und Magistrat (Potail); ben Registrator; ben Bachter bes Orts und ber Kelber: ben Bertheiler bes Waffers zur Bemafferung; ben Aftrologen Bur Bestimmung gludlicher und ungludlicher Zage und Stunden; ben Wagner; ben Topfer: ben Mafcher ber wenigen Rleidungestude, die meift in ben Kamilien felbit verfertigt, ober auch auf ben nachsten Markten gefauft werben; ben Barbier; und ben Golbschmidt ober Berfertiger bes Schmuds ber Weiber und Mabchen; ber in manchen Orten burch ben Poeten (Rhapsoben) und Schulmeister erfett wirb \*). Diefe zwolf Ungeftellten bekommen ihren Lohn entweder in Land, oder auch in einer bestimmten Quantitat Getraibe von ben Uderleuten Indien ift eine Masse solcher Republiken. bes Orts. Die Einwohner hangen an ihrem Potail, ber zugleich Magistrat, Einnehmer und Hauptpachter ift \*\*), auch mabrend ber Rriege. Sie kummern fich wenig um ben Kall und die Theilung der Reiche. Wenn nur die Ortschaft mit ihrer Markung, die genau burch Grengfteine bezeichnet ift, ganz bleibt, ift es ihnen gleichgultig, auf wen die Herrschaft übergeht; die innere Berwaltung

<sup>\*)</sup> Die meisten berselben kommen schon bei Menu vor; wie ber Golbschmibt IX, 292., ber Tischler X, 100., ber Batfcher VIII, 396. u. a.

<sup>\*\*)</sup> Die jest fo bekannten Ramen ber Zemindars und Mpots, Ober: und Unterpachter, tommen weder im Mernu, noch im Ramajan vor.

# Bruchftude aus ber altern Gefch. Inbiens. 309

bleibt beghalb immer biefelbe." Einen bochft merkwurdigen Beleg bazu bat uns Raffles in feinen Nachrichten über die kleine Insel Bali, oftlich bei Java, gegeben, wo mit ber Braminen=Religion sich auch bie alte Inbische Gemeinheitsverfassung mit ihren Potails, Die hier Parbakas, beißen, unter einem Rajah mit unumschränkter Gewalt, erhalten hat \*). — Werfen biese Nachrichten nicht auch zugleich ein helleres Licht auf ben Zustand bes nordlichen Indiens als es Merander eroberte, und auf bas was bereits oben über bie bortigen Republiken gefagt ist \*\*)? Der größere Theil war freilich schon Rajahs unterworfen; aber eine Anzahl Gemeinheiten hatte noch ihre alte Freiheit; wie sie bieselbe, nach ben bort schon mitgetheilten Beweisen, auch noch in viel spatern Beitaltern fich erhalten bat. Aber bieß maren und blieben freilich Ausnahmen; es ist schon oben bemerkt, bag bereits in Menu's Geseben bie monarchische Regierungsform, jeboch ohne bag beghalb bie innere Einrichtung ber einzelnen Gemeinheiten verändert worden mare, als bie herrschende betrachtet wird; und bie Bestimmung ber Rechte und der Geschäfte des Konigs ift beghalb ein Sauptgegenstand jener Gesete. Daß mit biefer Entites hung größerer Reiche sich auch alsbann die Zahl und Stuffenfolge ber Reichsbeamten vermehrten, brachte bie

<sup>\*)</sup> Stamford Raffles Description of Java Vol. II, App. p. CCXXXVI. Der Ausbruck unumschränkte Gewalt barf hier wohl nicht im ftrengften Sinne genommen werben.

<sup>\*\*)</sup> S. B. I, S. 373. Ueber bie Grenzzeichen f. Monu VIII, 245 aq.

Natur der Dinge mit sich. Einen merkwürdigen Beleg bavon giebt die oben erwähnte alte Inschrift von Munghir in Bengalen, wo die königliche Verwilligung dreißig dieser hohen Staatsbeamten angezeigt wird \*); unter welchen wir den ersten Minister, den Oberkundschafter, den Oberstrafer, den Obergassenausseher, den Oberbefehlshaber, den Oberwegräumer der Hindernisse, den Oberbestehrer der Jugend, den Oberdiedsfänger, den Oberlandbauausseher und andere sinden, wozu wir noch den Wagenlenker des Königs rechnen mussen \*\*); deren unsere Europäischen Staatskalender nicht erwähnen, und die begreislich wieder alle ihre untergeordneten Leute hatten.

Die höchste richterliche Gewalt ist in ben Hanben bes Königs. Er kann sie selber ausüben, jedoch begleitet von Braminen, die ihm Rath ertheilen können \*\*\*); ober er ernenne einen Braminen, ersahren in den Gessehen, zum Oberrichter, und gebe diesem drei andere Braminen, gleichsalls belesen in den Bedas, zu Beissihern. Sie bilden zusammen den höchsten Gerichtshof, das Bild des vierköpsigen Brama; und sprechen sowohl in Bürgerlichen als peinlichen Sachen. Die Strasen auf Vergehungen sind theils Lebensstrasen und körperliche Züchtigungen; (nur nie bei Braminen;) theils Geld-

<sup>\*)</sup> As. Res. I, p. 126. und bie Rote 3, p. 130.

<sup>\*\*)</sup> Man f. Nalus p. 45, 149. Der Fuhrmann (Stallmeifter) bes Konigs ift einer ber ersten hofbebienten, und genießt eines besonbern Bertrauens.

<sup>\*\*\*)</sup> Go Dufchmanta in der Sacontala im funften Aft.

strafen. Um hartesten werben bie Vergehungen gegen Braminen gestraft; aber bie Gelbstrafen find bei ben Rasten auch besto größer, je hober biese sind \*).

Der Konig ift ber Oberbefehlshaber bes Beers. Es ift ihm erlaubt Kriege zu fuhren, nicht blos zur Bertheibigung, fonbern auch jur Eroberung \*\*). Die Gefege find hier keineswegs unfern philosophischen Begriffen angemeffen; es find mehr Borfichts - und Klugheiteregeln, wann und wie ber Rrieg geführt werben foll. Mehrere ber alt-Indischen Rajabs, werben baber auch als Eroberer geschildert, beren Berrichaft fich uber gang Indien vom Westmeer bis jum Oftmeer, und von ben nordlichen Gebirgen bis zu bem Gubenbe ausgebehnt habe \*\*\*); aber feinem werben außerhalb feinen Grengen, wie ben Meguptischen und Babplonischen Eroberern, große Kriegszüge beigelegt. Selbst in seiner Mythologie bleibt Indien beinahe ganglich eine Welt fur fich; baber wird die Geographie der Nation sofort fabelhaft, sobald fie über bie Grenzen bes ganbes binausgeht.

Eine ber wichtigsten, aber auch eine ber schwierigssten, Fragen ift die: in wie fern ber Konig als Eigenthumer bes Grundes und Bobens betrachtet ward; und ob es also für die Andauer Landeigenthum gab, oder ob sie nur als bloße Pachter betrachtet wurden? Da bekanntlich unter ber Mongolischen Herrschaft, so weit diese sich

<sup>\*)</sup> Menu VIII, 338.

<sup>\*\*)</sup> Monu VII, 101 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie g. B. in ben oben ermahnten alten Inschriften gu Munghir xc.

ausbreitete, die lettere Einrichtung, wenn gleich unter fehr milben Formen, bie herrschende mar, so ist baburch bie Vorstellung gewöhnlich geworben, bag bieß auch schon fruber, als Indien noch fich selbst überlaffen mar, ber Der Uebergang bes ganbeigenthums Kall gewesen sen. in bloße Pachtung kann auch ohne formliche Aufhebung bes erstern burch ben blogen Druck geschehen; wenn bie Laften ber Grundbefiger fo groß werben, bag fein Gigenthum feinen Berth mehr behalt; und in wie fern bieß auch schon in frühern Zeitaltern ber Kall in Indien aewesen sey, muß ich babin gestellt seyn lassen. Die Frage ift hier aber nur, in wie fern in ben Gefeten bes Menu und ben andern altesten Indischen Denkmablern jene Lehre bes allgemeinen ganbeigenthums ber Furften fich findet? Schon die obigen Erdrterungen über die Indischen Gemeinheiten zeigen beutlich, bag man unmöglich von solchen Borftellungen ausgehen konnte; und bie Gefete Menu's begunftigen fie nicht nur nicht, fonbern fagen auch gerabe bas Gegentheil. "Beise, heißt es \*), welche die Borzeit kennen, erklaren, bag ein bebautes Kelb beffen Eigenthum ift, welcher bas Bolk ausrottete, ober es reinigte und pflugte; wie eine Antelope bem ersten Sager gehort, welcher fie tobtlich vermundete." Rann ganbeigenthum beutlicher bezeichnet werben? ben Indischen Gesethen ferner, werben bie Formen bei ber Beraußerung bes gandes forgfaltig aufgezählt \*\*); und wie kann biefe ohne Eigenthum ftatt finden?

<sup>\*)</sup> Menu IX, 44.

<sup>\*\*)</sup> Indian Digest. III, p. 432.

gend endlich, wo von der Kafte der Baispas die Rede ist, die gar nicht blos die Kausseute, sondern auch die, welche Uckerdau und Viehzucht treiben, umfaßt, werden diese als Pächter geschildert. Allerdings aber mussen die Fürsten, so gut wie die Tempel und Heiligthumer, bedeutende Ländcreien als Domainen gehabt haben, wovon die vielen Verleihungen von Land, wovon schon oben Beispiele angesührt sind, die Beweise geben.

Waren aber gleich die Könige nach den altesten Inbischen Einrichtungen keinesweges Eigenthumer der Lanbereien, so gestatteten ihnen doch die Gesetz Abgaben
davon zu erheben, die wahrscheinlich den wichtigsten Theil
ihrer Einkunfte ausmachten. Die Vorschriften barüber,
wie viel der König erheben darf, sind bei Menu sehr
genau \*). In gewöhnlichen Zeiten ein Achttheil der Erndte; in Zeiten hoher Noth aber wohl ein Viertheil.
Dagegen soll die Abgabe von beweglichen Sachen nie
über den zwanzigsten Theil des Gewinns betragen.
Uebrigens werden die Abgaben ganz auf die erwerbende Classe gelegt. Die Braminen, also auch ohne Zweisel

\*) Monu X, 120. Der beigefügte Commentar fagt: In guten Zeiten 1/12, in schweren Zeiten 1/8 ober 1/6, welches bas Mittel ist; und nur in Zeiten hoher Noth 1/4 bes Ertrags. Noch einige genauere Bestimmungen sinden sich VII, 130. 131. über bie Abgaben von Baumfrüchten, Fleisch, honig, Butter 2C., wovon von dem reinen Gewinn 1/6 gestattet wird. Auch der Namajan III, 170. gestattet dem Könige 1/6 von dem Ertrage des Landes.

ihre Landereien, sind frei \*); die von der dienenden Klasse, Sandwerker und Arbeiter, mussen durch ihre Arbeit zu nügen suchen, bezahlen aber (setzt der Commentator hinzu,) niemals Abgaben \*\*).

Eine andere Quelle der Einkunfte für die Könige find die Abgaben von dem Handel, und die Zölle. In die Leitung des Handels werden dem Könige große Eingriffe verstattet. Er darf die Ausfuhr der Waaren verbieten; oder auch sich vorbehalten. Er läßt Berordnungen ergehen über den Kauf und Verkauf der Güter; er setzt den Marktpreis; ihm gebühren fünf vom Hundert von dem an dem Verkauf gemachten Gewinn. Ueber die Zölle, sowohl auf den Flüssen als auf den Straßen, werden mehrere Bestimmungen gegeben; wer den Zoll betrügt, soll achtmal so viel bezahlen als die falsch angegebenen Waaren werth sind \*\*\*).

Wenn wir ben Geist bieser altesten Indischen Verfassungen und Gesetze betrachten, so zeigt sich auf der
einen Seite darin zwar ein Keim von Republikanismus,
ber jedoch nicht zu allgemeiner politischer Freiheit reifte.
Iener Keim lag in der Verfassung der Gemeinheiten;
aber er konnte sich nicht weiter entwickeln, weil die Kasteneinrichtung dieß nicht gestattete. Die Macht der Fürsten ward nur durch die Priesterkasse, nicht aber durch
die Nation als solche, beschränkt; und der, wenn auch

<sup>\*)</sup> Monu VII, 133. Doch mit bem Jufat : Braminen bie bie Bebas verstehen.

<sup>\*\*)</sup> Menu X, 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu VIII, 400-406.

baburch gemilberte, Despotismus verrath sich boch baburch, baß auch in Menu's Gesetzen auf bas Strafrecht
bes Königs bie ganze königliche Autorität gegründet
wird. "Strase", heißt es \*), "beherrscht bas ganze
Menschengeschlecht, und halt es in Ordnung." Auch
wird die, sonst so milbe, Gesetzebung barbarisch, bei ber
Bestimmung einzelner Strasen, besonders bei Vergehungen gegen Braminen \*\*). Stand neben dem Kastengeist auch hier die durch die Polygamie anders geformte
häusliche Gesellschaft der Ausbildung freier Versassungen
entgegen? Wie man auch immer darüber benken mag,
in dem Sinn des Europäers reisten diese auch an den
Ufern des Ganges nicht!

Die bisherigen Untersuchungen führen uns jest von selbst auf die über ben ältesten Indischen Handel. Es ist aber weniger ber Berkehr mit dem Austande, worüber theils bei den Untersuchungen über die Phonicier und Babylonier schon Manches gesagt ist, theils in den Untersuchungen über die Aegypter im folgenden Theile noch Mehreres gesagt werden muß, als vielmehr der aus dem eigenen Kunstsleiß hervorgehende innere Berkehr, worüber ich einiges Licht verbreiten möchte; wiewohl auch der auswärtige Handel nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Voraus jedoch wird nottig senn, über die Quellen dieser Untersuchung und ihre Benutung Einiges zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Menu VII, 18.

<sup>\*\*)</sup> Man fege z. B. Monu VIII, 270. 271.

Die reichste biefer Quellen, und auch zugleich bie reinste, ift ohne 3weifel jene Schiffreise bes rothen ober Indischen Meers, mahrscheinlich aus bem ersten, spateftens aus bem zweiten, Sahrhundert unferer Beitrech= nung, welche bem Arrian beigelegt wird \*); bie Reise eines Raufmanns, ber von Legypten aus bie weftliche Rufte ber dieffeitigen Halbinfel felber besuchte; und über bie Schifffahrt nicht nur, sondern auch über die Baaren uns genaue Nachrichten ertheilt hat. In ben gegenwar= tigen Untersuchungen, wo von bem Inbischen Sandel vor bem Romischen und Macedonischen Zeitalter bie Rebe ift, murbe es allerdings unerlaubt fenn, Alles mas von biefen Beiten gefagt wird, auf frubere übertragen zu wollen; aber eben fo wenig lagt fich leugnen, bag biese Quelle mit gehöriger Borsicht bennoch auch fur bie fruberen Beiten benutt werben fann. Verkehrt murde es fenn, wenn man bie Nachrichten bes Urrian's von bem auswärtigen Sanbel, wie er in seinen Zeiten mar, in seinem ganzen Umfange auf die frubern übertragen wollte; und baber habe ich schon fruber, wo von biefem

<sup>\*)</sup> Periplus maris Erythraei in Hudson. Geogr. min. Vol. I. Der vortrefsliche Commentar von D. Vincone von bem seitbem zugleich mit der Schiffreise des Rearch's eine neue, sehr verbesserte, Ausgabe unter dem Titel: The Commerce and the Navigation of the Ancients in the Indian Ocean, in two Volumes. Lond, 1807. 4. erschienen ist, ersspart mir die geographischen und viele andere Discussionen, die hier ohnehin nicht an ihrem Plaze sehn wurden, da ich keineswegs einen Commentar über sene Schrift schreibe,

bie Frage war, von bieser Quelle keinen Gebrauch gemacht. Aber etwas anders ist es, wenn die Rede von
dem Kunstsleiße und dem dadurch belebten innern Berkehr der Nation ist. Hier ergiebt sich schon zum Theil
aus den Nachrichten des Schriftstellers selbst, daß Bieles
weit über seine Zeiten hinausgehe; und so Manches tritt
hier jett in sein volles Licht, wenn wir das, was Er
und sagt, mit den ältern, und nun zugänglichen, Indischen Quellen vergleichen. Wir werden also nicht dem
Vorwurf uns aussehen, die Zeitalter zu verwechseln,
wenn wir diese Grundsähe uns vorschreiben, und nach
ihnen den Gang der Untersuchung einrichten.

Die Inder selbst erscheinen in ihren altesten Gedichten als handelndes Bolk; es gehört zum Gluck und Wohlstand eines kandes, daß reisende Kausseute mit ihren Waaren in Sicherheit von einer Stadt zur andern ziehn \*). Aber es wird auch in der Gesellschaft den Kausseuten ein hoher Rang eingeraumt. Bei dem feierlichen Sinzuge Rama's in seine Hauptstadt gehen ihm entgegen "alle Manner von Rang mit den Kausseuten und allen Hauptern des Bolks." Erst nach ihnen kamen die Krieger und die übrigen Gewerbetreibenden und Kunstler \*\*).

Der innere Berkehr von Indien konnte nie ganz unbeträchtlich seyn, weil er in einem gewissen Grade von der Natur vorgeschrieben ift. Die sandigen Kuften der Halbinfel bringen die ersten Bedurfnisse des Lebens, be-

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 97.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan III, p. 245.

sonders ben Reis, nicht in hinreichender Menge hervor, um nicht ber Bufuhr aus ben Gangeslandern zu bedur-Dagegen besiten fie vorzugsweise die Gewurze, nahmentlich ben Pfeffer, und von Roftbarkeiten ausschließend die so gesuchten Perlen, und auch die Cbelfleine. Der wichtigste Stoff zur Bekleidung, bie Baumwolle, ift zwar über ganz Indien verbreitet, und wird auf ben Ruften ber Salbinfel wie in ben Gangeslandern mit gleichem Aleiße verarbeitet; aber die baraus verfertigten Gewebe find wiederum fo verschieden, bag baburch ein wechselseitiger Austausch berbeigeführt marb. Die Lebensart ber bobern Stanbe, besonders an ben Bofen und in ben Stadten, wird uns so geschilbert, bag fie icon eine Menge Bedurfniffe voraussest \*); welche ohne einen fehr lebhaften innern Berkehr nicht befriedigt werben konnten; und bie beständige Erfahrung in Uffen, baß bie Wohnsite ber Fürsten auch die Sauptplate bes inlandischen Verkehrs werben, bestätigt fich auch in bem alten Indien. Man vergleiche bas Bilb, bas uns ber Ramajan von ber Stadt Ujabhya entwirft \*\*). "Sie

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 98. In der Beschreibung der Arauer über ben Tod des Königs Duscha Ruta, wodurch dieses glanzende Leben gestört wird. "Sonst hörte man in der Stadt stets ein großes Geräusch von Männern und Weibern, gleich streitenden heeren. Die Bornehmen gingen und kamen auf Wagen, auf Elephanten, auf Pferden. Die Lustgärten waren voll von Besuchern der Freunde und Liebenden." In allen ähnlichen Beschreibungen zeigt sich stets der Zustand einer hohen Sivilisation im gesellschaftlichen Leben.

<sup>\*\*)</sup> Ramajau I, p. 94.

war voll von Rausseuten und Kunstlern jeder Art; man fand Ueberfluß an Gold, Ebelsteinen und Kostbarkeiten; jeder trug hier köstliche Rleider, Armbander und Halsbander." Und an einer andern Stelle, bei der Trauer nach dem Tode des Königs: "die Opfertische sind leer, die Laden, wo man Blumenkranze verkaufte, sind versichlossen; die Geldwechster und Kausseute zeigen sich nicht wie sonst!" \*). Mag man auch bei diesen Beschreibungen abrechnen was der Poesse angehört, so zeigen sie und boch, wie der Inder eine reiche und blühende Stadt sich dachte; und er dachte sich nur das, was er kannte.

Die Menge ebler Metalle, besonders die Menge von Gold, ist es, die billig unsere Ausmerksamkeit rege macht. Ohne Gold- und Silbergruben \*\*) war Indien stets wegen seines Reichthums daran berühmt. So war es auch schon in den frühesten Zeiten. In dem Ramajan wird oft das Gold als in großer Menge vorhanden erwähnt. Zu dem Hochzeitgeschenk der Sita wird ein ganzes Maaß voll Goldstüde, und viel unverarbeitetes Gold gegeben. Goldene Wagen, goldene Geschirre von Elephanten und Pferden, goldene Glöcken daran, sind

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 128.

Berge Capitalia an; ber als ber höchste ber Shautz gebirge von ihm erwähnt wird; ich kenne aber bafür keinen weitern Beweis. Auch ber Periplus p. 36. spricht von Golds gruben am untern Sanges, wo boch keine sind; jeboch nur mit einem: Man sagt.

Gegenstände ber Pracht und bes Lurus \*); und aus ben Untersuchungen über bie Verser ift bekannt, baf bie ibnen unterworfenen Inder bas einzige Bolk waren, bas feinen Tribut nicht in Silber, sondern in Gold entrichtete \*\*). Die Menge bes Golbes in Indien lagt baber immer mit Sicherheit auf einen bebeutenden auswärtigen Sandel, und den Berkehr mit goldreichen gandern, qu= rudichließen. Wo diese letten zu suchen sepen, wird unten beutlicher werben, wenn wir die Verbindung mit Tibet, und bem jenseitigen Indien werden bargethan baben; hier bemerke ich nur, daß aus dem Periplus erbellt, baf ber Sandel mit Indien in der Romischen Dcriobe fo wie nachmals großen Theils mit baarem Gelbe geführt werben mußte; bas als Einfuhrartikel mehrmals erwähnt wird \*\*\*). Wer erinnert sich nicht auch ber Klagen bes altern Plinius über bie Summen, welche ber Handel mit Indien jahrlich verschlang †)? Wie ift es auch anders zu erwarten, als daß das gand, bas fast alle Gegenstanbe bes Bedurfniffes wie bes Lurus berporbringt, viel giebt und wenig nimmt; und baber bie Baggichale bei bem Umtausch zu seinem Bortheil finken

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 605. 606. So auch in bem Eingange zum Mahabarat. Frank Chrest, I, 147.

<sup>\*\*)</sup> S. oben B. I, S. 480.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. p. 28. Δηνάριον χρυσούν και άργυρούν, mit bem felbst ein Wechselhandel gegen das einheimische Gelb εντόπιον νόμισμα statt fand. Die Indischen Goldemungen hießen καλτεις p. 76., die jehigen Calais.

<sup>+)</sup> Plin. Hist. nat. XII, 18.

# Bruchftude aus ber altern Gefch. Inbiens. 321

sieht? Nicht also in zufälligen Umständen, sondern in der Natur der Dinge lag es, wenn Indien, sobald es auswärtigen Handel hatte, sich an edlen Metallen bereicherte.

Diefer Gegenstand führt von felbft auf bie Rrage: ob die Inder geprägtes Gelb hatten, und wie hoch bas Alter beffelben hinauffteigt? Daß eble Metalle, Golb und Silber, befonders jeboch Golb, Laufdymittel in bem alteften Indien maren, leibet teinen 3weifel; aber fie fonnten bagu bienen, auch ohne gemungt zu werben. Durften wir gerabezu ben Ueberfepungen trauen, fo mußte bas gemungte Gelb ichon zu einem hohen Alter in Indien hinauffleigen. Es fommt gang ausbrudlich in bem Mythus bes Krifchna vor; aber ungewiß ift es, ob bie Stelle aus bem Mahabarat, ober bem Bagavat, ober einem ber anbern Puranas entlehnt ift \*). Ramajan werden Golbftude, und unverarbeitetes Golb einander entgegen gefett ##); es ift boch aber bamit noch nicht erwiesen, bag bie Golbftucke ein Geprage batten. In ben Gesegen bes Menu wird sehr genau bas Gewicht ber Panas und Racticas von Kupfer, Silber und Gold, bestimmt; aber nicht gesagt, in wie fern fie ein Geprage Das oben erwähnte Konigsverzeichniß bei Diefenthaler giebt zugleich Nachricht über die Beranderungen

<sup>\*)</sup> Polier I, p. 456. une grande quantité d'argent monnoyé.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I. p. 606. He also gave a full Ujoota (of pieces) of gold; and a like quantity of unwrought gold. Much werden Geschenke von zwanzig und zehn Eroren gesmacht, III, p. 114.

ber Munzen bei einzelnen Königen; ich weiß aber nicht, worauf sich biese Nachrichten grunden \*), und wie wenig Glauben sie verdienen, ist schon oben bemerklich gemacht \*\*). In dem Periplus kommen ausdrücklich Indische Goldmunzen vor, Kaltris genannt, die gegen das Griechische und Römische Geld mit Vortheil umgesetzt wurden \*\*\*). Aber welchen Gehalt und welches Gepräge auch das älteste Indische Geld gehabt haben mag, so muß der Gebrauch besselben sehr alt seyn. Dieß beweiset die Erlaubniß, Geld auf Zinsen zu leihen, und die genauen Bestimmungen, welche über den zu nehmenden Zins in den Gesehen des Menu sich sinden. In der Sacontala wird der wieder gefundene und gebrachte

Diesem Berzeichniß zusolge schlug schon ber König Sar vein, ber 35ste aus bem ersten ber 9 Seschlechter, bem der Pandos, Gold: und Silbermünzen mit dem Bilbe ber Sonne. Rajah Sernaut, aus dem zweiten Seschlecht, sette zuerst seinen Ramen darauf. Rajah Bempal, aus dem siebenten Geschlecht, sette den Ramen und das Bild einer Gottheit darauf; und Rajah Gobentschand aus dem achten Geschlecht gab zuerst den bisher viereckten Rupien eine runde Gestalt. — Woher weiß jedoch der As. dies Auses Daß diese Verzeichnisse keinen Glauben verdienen, ist schon oben gezeigt. Finden sich noch Indische Münzen, die über unsere Zeitrechnung hinausgingen? Ich weiß von keinen, von denen dieß gewiß wäre. Es giebt allerdings viele Indische Münzen mit irgend einem Emblem; aber durchaus ohne alle Inschriften oder Zeitbestimmungen.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 265.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 26. 36.

#### Bruchftude' aus ber altern Gefc. Intichs. 323

Ring mit Gelb bezahlt \*); und in bem hitopadesa find Geldwechsler ofter vorkommende Personen \*\*).

Gelfteine und Perlen, beibes einheimische Produtte. gehorten zu ben alteften Rofibarteiten, und alfo auch Handelsgegenständen, Indiens; sie werben felbst ausbrudlich in Menu's Geseten nebst ben Korallen und gewebten Beugen ben Baifpas als die begten Gegenftante beffelben empfohlen; nach beren Preise fie fich forgfaltig erfundigen follen \*\*\*). Es ware überfluffig, bavon Beweise aus Schriften anzuführen †); ba felbst schon bie altesten Bildwerke ber Nation in ihren Felsentempeln bie Beweise bavon geben. Bufolge bes Periplus murben Ebelsteine jeber Urt aus bem Innern nach bem Safen von Melkonda gebracht ++); einzeln werben genannt Diamanten und Rubine +++). Wenn man weiß, baf bie Diamanten in Indien zu Hause sind \*), so wird man baraus ben Schluß ziehen, bag einige ber bortigen Un einer andern Gruben ichen febr alt fenn muffen. Stelle werden die Onnre erwähnt, die aus Diene, also aus ben Ghaut-Gebirgen, nach Barpgaza gebracht mer-

<sup>\*)</sup> Works of Jones VI, p. 280.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 27. 44. 47.

<sup>\*\*\*)</sup> Menu IX, 329.

<sup>†)</sup> Wer sie bennoch wunscht, lese ben Sita-Sovinda; wo von bem, noch jest ublichen, Schmuck ber Madchen in Indien häusig die Rebe ist; und ben Ramajan III, p. 157.

<sup>††)</sup> Λιβία διαφανή παντοία έκ των έσω τόπων.

<sup>†††)</sup> δόαμας und δάκινθος.

<sup>\*)</sup> S. oben B. I, S. 100. cf. Vincent II, App. p. 6.

ben, und wovon ich schon an einer andern Stelle gesprochen habe #).

Wenn gleich die Perlen ein mahrscheinlich eben so alter Schmud in Indien als die Ebelfteine, und nicht weniger bort einheimisch find, so ist es doch um so auffallender, daß wir die Verlenfischereien in den bisber bekannten Werken ber Inder, fo viel ich weiß, nicht erwahnt finden; ba boch bie Gegend, wo fie waren, ba, wo Rama die berühmte Brucke schlug, als er Ravuna bekriegte, die Inseln und Untiefen zwischen Ceplon und bem festen ganbe, zu benen gehart, welche in ber Indischen Mythologie vor andern berühmt sind. Gewiß aber ist !nur unsere so beschränkte Kunde der Indischen Litte= ratur Schulb baran; benn ber Mothus, ben Arrian vom Herkules erzählt, er habe bie Perle gefunden, und, um feine Tochter Panbaa bamit zu schmuden, fie im ganzen Indischen Meer aufsuchen lassen, mar Indischen Urfprungs \*\*). Daß biefe Fischerei über bie Zeiten Alexanders ging, ift klar, weil schon seine Begleiter ba-Dem Verfaffer bes Periplus vervon sprachen \*\*\*). banken wir die Nachricht, daß bei Manaar zwischen Cep-

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 28. S. II. 212.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. Op. p 174. Kal raura pereterson Ivdor 'Hoandsous devous. Wenn man in hertules den Phônicifchen Bolterstamm sieht, könnte man sonst die Sage auch so erklären, daß die Phonicier die Fischerei in dem Indischen Meer getrieben hatten; so gut wie sie es in dem Persischen thaten.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. Op. p. 194.

lon und dem Continent die Perlen nicht blos gefischt, sondern auf dieser Insel auch gebohrt wurden \*). Es ist wohl keinem Zweisel unterworfen, daß diese Einrichtungen schon sammtlich uralte Einrichtungen waren \*\*); da ohne das Bohren die Perle nicht brauchbar ist; das Bohren selbst aber viele Kunst ersordert. In dem Zeitalter des eben erwähnten Schriftstellers war der Hauptmarkt für den Perlenhandel in der Stadt Nelkynda ober Reliceram \*\*\*).

Det Gebrauch, und die kunftliche Berarbeitung bes Elfen beins zum Puh, steigt in Indien in eben so hohe Zeiten hinauf. Ohrgehange und Halbstetten von Elfenbein sind ber gewöhnliche Schmuck ber Gotterbilber auf Elephante, wie sie es auch noch in Alexanders Zeisten waren †). Besonders muß die Kunft, es zu Ketten zu verarbeiten, weit getrieben seyn; benn diese Ketten scheinen wie aus Einem Stuck geschnitten.

Webereien haben, so weit die Geschichte und selbst bie Sage reicht, in Indien zu den wichtigsten Manufakturen gehört. Die Natur versorgte Indien mit den roben Stoffen, vor Allen der Baumwolle; und die Sage selbst hat nicht einmal eine Nachricht davon ausbewahrt, wer der Ersinder des einfachen Weberstuhls ist, der seit

<sup>\*)</sup> Geogr. Min. I, p. 34. Manaar heißt hier die Insel bes Epiodorus; vermuthlich von einem Griechen, ber fie entbecte.

<sup>\*\*)</sup> Peripl. p. 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Norblich von Calicut, 120 R. B.

<sup>†)</sup> Arrian. Op. p. 179.

jenen unbenklichen Zeiten in Inbien feine Geftalt nicht verandert zu haben icheint. Die Mannigfaltigkeit der Beuge, welche Gegenstande bes Sandels waren, ift ichon in bem Periplus fo groß, bag man zweifeln barf, ob fie feitbem fich noch vermehrt bat. Wir lesen in ibm von ben feinsten Bengalischen Muffelinen; von groben, mittlern und feinen, von einfarbigen und gestreiften, Beugen; von grobem und feinem Rattun; von bunten Gurteln und Shamle; von feinem und grobem Purpur, fo wie con goldgeftickten Beugen; von gesponnener Seibe; und von Velzwerken aus Serika \*). Wenn es gewiß ift, baf bamals ichon biefe Mannigfaltigfeit von Gemeben in Indien fich fant, so ist es schon an fich mahrscheinlich, daß sie auch schon lange vorher vorhanden gewesen sen. Denn bieser Kunftfleiß war nicht erft eine Krucht bes Berkehrs mit bem Muslande; es murben vormals wie jett zuerst bie inlandischen Beburfniffe ba-Wir konnen freilich, ba wir keine frubere, mit gestillt. bem Periplus abnliche, Schrift besitzen, auch keine fo genaue Aufrahlung ber Beuge und Gewebe, wie fie bier fich findet, erwarten; bag fie aber im Gangen biefelben waren, ift nicht schwer ju zeigen. Die Griechen und Macedonier faben schon um vier Sahrhunderte fruber baffelbe, als fie mit Alexander und feinen nachsten Nachfolgern nach Indien kamen. Die baumwollenen Gemanber der Inder erregten bereits ihre Aufmerksamkeit burch ihre außerordentliche Beife. Sie beschreiben bas Dberund Untergewand baraus, wie es noch jest getragen

<sup>\*)</sup> Man febe Peripl. p. 13. 16. 22. 28. 32. 36.

#### Bruchfinde aus ber altern Gefc. Inbiens. 527

wird \*). Bu abnlichen Schluffen fuhren bie Nachrichten bes Propheten Ezechiel \*\*). Dag jene bunten und prachtigen Gewänder, welche Tyrus und Babylon aus ber Ferne erhielten, jum Theil Indischen Ursprungs maren. wird man nach bem, was oben von bem Umfange bes Phonicischen und Babylonischen . Hanbels gefagt iff, schwerlich bezweifeln \*\*\*). Aber noch altere, und noch wichtigere, Beugniffe giebt uns aus Inbien felbst ber Ramajan. Die bunten Rleider, Die gewöhnliche Tracht ber Burger von Ujabbya, wurden icon oben bei ber Beschreibung biefer Stadt ermabnt +). Aber eine Sauptftelle ift bie, wo die Sochzeitgeschenke beschrieben werben, bie ber Konia von Bibeha seiner Tochter Sita giebt ++). Sie befteben in wollenen Tucherat, Pelamert, Cbelfteinen, weicher Seibe, vielfarbigen Rleibern, berrlicbem Schmud, und kostbaren Fuhrwerken jeder Art. Unter ben wollenen Tuchern — was kann man anders verfteben, als jene Shawls aus Caschmir, bie noch jest ber Schmud ber Frauen bes Drients, fo wie gegenwartig auch bes Abendlandes find? Dur bie feinsten Bebereien bieser Art konnten einer Ronigstochter, zumal als Sochzeitgeschent, murbig fenn. Das bobe Alter biefer fo gesuchten Gewebe erhalt alfo baburch einen neuen Beweiß. Aber auch grobe wollene Beuge ober Decken wer-

<sup>\*)</sup> Arrian. Op p. 179,

<sup>\*\*)</sup> Ezech: 27, 23. 24.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben Ih. 11.

<sup>+)</sup> S. oben S. 153.

<sup>††)</sup> Ramajan I, p. 605.

ben erwähnt, bie über bie Wagen gespannt wurden \*). Das Pelzwert, auch in warmen gandern, wie in China, fo gesucht, ba es mehr als Schmud wie gur Erwarmung getragen wird, konnte nur aus ben norblichen gan-Die Seibenzeuge mogen vielleicht in bern kommen. jenen Beiten in Indien am unerwartetften fenn. aber nicht die einzige Stelle, wo fie in dem Ramaian vorkommen. Seidene Rleider find festliche Rleider; felbft in bem Innern ber koniglichen Sarems. So bei bem ersten Empfange ber vier Schwiegertochter bes Ronigs Duscha-Rutha in Ujadhya \*\*). "Ruschulia, Surmitra, bie schone Reikeji, und bie andern Weiber bes Ronigs, bereit ihre Schwiegertochter ju umarmen, empfingen bie begluckte Sita, Urmila von hohem Ruhm, und die beiben Tochter des Ruscha-Dwaja. Alle diese Frauen, kostbar gekleidet in Seide, in froher Unterhaltung, gingen eilig in die Tempel ber Gotter, Rauchwert gu opfern." Waren biese feibenen Rleiber bie Staatsfleiber in ben fürftlichen Sarems, fo lagt fich baraus fchon erwarten, baß fie auslanbifche Stoffe waren, worauf ich unten wieder gurudtomme.

Außer biesen Kleidungsstoffen ward aber in Indien von den altesten Zeiten her auch Baumrinde dazu verarbeitet. Herodot sowohl als Ctesias erwähnen die daraus bereiteten Gewänder \*\*\*). Aus der Sacontala

<sup>\*)</sup> Ramajan I, I, p. 201.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, p. 627. Man vergleiche III, 204. 282.

## Bruchftucke aus ber altern Befc. Inbiens. 529

erhellt, baf bieß bie Rleiber ber frommen Ginfiebler und ber Bugenben waren #). Sacontala trug einen Mantel bieser Urt; fie werden ausbrucklich ben prachtigen Eleibern entgegengesett, welche ihr von ben Devanis geschenkt wurden, als sie bie Gemablin bes Duschmanta ward ##). Diefer Konig felbst legte fie an, als er Bu-Benber wurde \*\*\*). Man fann alfo wohl nicht zweifeln, daß es die grobern Rleider, im Gegensatz gegen die feinen Muffeline und feibenen Rleider, waren. Ihre Berfertigungeart finde ich zwar nicht beschrieben; merfwurbig ift aber bie Stelle in der Sacontala, wo es beißt daß fie in ber Sonne getrodnet werben †). Sie mußten fich alfo, scheint es, von benen ber Gublee - Inseln unterscheiben, bie keine Raffe ertragen. Dber murben fle bei ihrer Berfertigung benett, und bann in ber Sonne aetrocinet?

Unter ben Nahrungsmitteln steht bereits in bem Ramajan ber Reis oben an. Die verschiedenen Arten besselben werden unterschieden; und in der glucklichen Stadt Ujabhya ist der Schali, oder der in der kalten Jahrszeit gewachsene, ben man für den besten halt, das gewöhnlichste Nahrungsmittel ††). Eine der lehrreichsten Stellen ist das Verzeichnis der Speisen und Getranke, mit denen der Rajah Buschischta das wohlgenahrte Heer

<sup>\*)</sup> Works of Jones VI., p. 225, 226.

<sup>\*\*)</sup> Ib. p. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib. p. 283.

<sup>+)</sup> Ib. p. 289.

<sup>++)</sup> Ramajan I., p. 104.

bes Wischwa=Mitra bewirthet \*). "Jeber bekam mas er begehrte, Buderrohr, Honig, Laja \*\*), Mireja \*\*\*), Bein, und koftliche Liquors; vielerlei Speisen, in Saufen gleich Bergen, jum Saugen, jum Lecken, jum Rauen, zum Trinfen †); zubereiteten Reis, Buderwert und Gebackenes; nebft großen Gefäßen voll geronnener Milch und Molken. Alles nach ben fechs Arten bes Geschmads, und ausgetheilt bier und bort; in Gefägen bei Tausenden, angefüllt mit bem verdickten Saft bes Buderrohrs." Auffallen wird es hier zuerft, bag, obwohl von bem Unterhalt eines heers bie Rebe ift, bennoch keine Rleischsveisen ermabnt werben. Das Buderrohr wird nicht blos in bem Ramajan, sondern auch im Menu ++) und in bem Periplus als Gegenstand ber Ausfuhr +++) ermahnt. Der Saft wird theils ausge fogen, theils verdidt in Gefagen aufbewahrt; aber von bem Raffiniren bes Buckers finbet fich keine Spur. Starfe und berauschenbe Getrante fannte bas alte Inbien von mehr als Einer Urt. Aber ber Gebrauch berfelben Der Ramajan unterscheibet bie war nicht allgemein. Suras, welche fich ben Genuß berfelben erlaubten, von

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 463. Man vergleiche bamit bie Beschrei: bung bes Bestes bas Bhurdmaja giebt; III, 296.

<sup>-)</sup> Gin Gericht aus. Reis.

<sup>\*\*\*)</sup> Gin gegohrnes Getrant aus Molaffen und Baffer.

t) Der Lefer versetze fich nach Indien, wo das Zuckerrohr und manche saftwolle Früchte ausgesogen, das Gefrorne geleckt, und ber Betel gekaut wird.

<sup>1+)</sup> Menu VIII, 341.

<sup>+++)</sup> Peripl. p. 9.

ben Usuras, die sich ihn versagten \*); Sekten, die schon ein hohes Alterthum gehabt haben mussen, da sie in dem uralten Mythus ber Nachkommen bes Uditi, **(Se**ß sind die Suras,) und bes Diti (ber Usuras) vorkommen.

Unter den farken Getranken wird bereits im Ramajan allerbings mehrmals Dein ermahnt. Will man barunter Wein aus Trauben verfteben, fo mußte es aus ber Frembe eingeführter Wein senn; benn in Indien. felbst ward, so viel mir bekannt ift, nie Bein gekeltert \*\*). Ich trage jedoch großen Zweifel, ob ba, wo Wein ermahnt wird, Traubenwein barunter zu verfteben fen. Ward er auch vielleicht schon bamals in Indien eingeführt, so war er boch wohl, so wenig wie er es jett ift, bas Getrank bei ben Urmeen. Biel mabricheinlicher ift es, bag Palmenwein barunter zu versteben fen. Diefer konnte allenthalben in Indien felber bereitet merben ; und ward zur Beit bes Periplus außerbem auch aus Arabien eingeführt; weshalb er hier auch Arabischer Wein genannt wird \*\*\*). Die gewöhnlichsten ftarken Getranke indeß scheinen in Indien die abgezogenen gemelen zu fenn. In bem Ramajan werden bie aus Kruchten und aus Buckerrohr ermahnt †). Bei Menu werben fie in brei Hauptarten abgetheilt ++): in die welche aus

<sup>\*)</sup> Ramajan I, p. 416 et ibi not.

<sup>••)</sup> In dem Periplus kommt Wein mehrmals unter den Einsfuhrartikeln vor; wie p. 22. 28., damals aus Italien und Sprien.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 21.

<sup>+)</sup> Ramajan III, 289.

<sup>++)</sup> Monu XI, 95.

bem Zuckersaße, bem zermalmten Reis, und ber Mabhuca-Blume \*) bereitet werden. Die Benennung dieses letzternt st mir nicht weiter bekannt; unter den beiden ersten kann man aber nichts anders als unsern Arrak und unsern Rum verstehen. Alle drei werden dort den Braminen untersagt.

Indien ift das Baterland ber Gemurze; und bag feit uralten Beiten bas Abendland fie von borther erhielt, ift aus ben Untersuchungen über ben Phonicischen Sanbel bereits klar geworben. Wenn sie in ben wenigen Schriften ber Inder felbst', auf welche wir uns bisher nur berufen konnen, nicht besonders erwähnt werden, so wird man beshalb an ihrem Verbrauch in bem Lande felber nicht zweifeln. Es ift Bufall; benn weber Menu noch ber Ramajan hatten besondere Veranlassung, von bem Bimmt ober Pfeffer zu fprechen. Dag aber ber Pfeffer als handelsartitel ichon fruh ber Westlichen Welt bekannt war, ist schon aus Theophrast gewiß, ber selbst bie verschiedenen Arten besselben unterscheidet \*\*). biesem Gewurz mar auch sein Name, mahrscheinlich über Perfien, nach bem Dccibent gewandert \*\*\*). 3ch zweifle nicht, bag er aus bem fublichen Malabar, Cofchin, und ber Nachbarschaft kam; wo noch bei Cosmas, im fechsten Jahrhundert, wie jest, fein Baterland ift.

<sup>\*)</sup> Sie foll biellassia Linn, fenn.

<sup>\*\*)</sup> Theophrast, Hist, Plant. IX, 22.

piper, Pfeffer 2c. gebildet ift. W. Hunter Remarks on the species of pepper in As. Res. IX, p. 384.

### Bruchftfide aus ber altern Gefc. Inbiens 535

Unbere ift es mit ben Rauchwerken. von verschiedener Art. Theils einheimische, wie bas Sandelholz, bas mehrmals ber Ramajan und ber Gita-Govinda ermabnt \*); und welches bas gewöhnlichste Rauchwerk nicht nur in Indien, sondern auch in China ist; theils auslandische, wie vor Allen ber Weibrauch. Rauchwerke überhaupt, besonders aber ber Beibrauch, geborten von ben altesten Beiten ber nicht blos zu ben Opfern, sonbern waren auch im Privatleben, vor Allen bei feierlichen Gelegenheiten, in Indien unentbebrlich. Man vergleiche z. B. im Ramajan Bhuruta's Einzug in bie Stadt feines Grofvaters \*\*). "Die Einwohner hatten bie Stragen gemaffert, mit Sand bestreuet, mit wohl geordneten Gefäßen mit blubenben Stauben besett. Die Stadt mar geschmudt mit Blumenketten; und buftete von Beihrauch, und fuß riechenbem Rauchwert." Die Menge bes Beibrauchs verbient besonders bemerkt zu werden, ba er kein einheimisches, sondern aus Arabien eingeführtes Produkt ift. Manche andere einbeimi-

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 125. und öfter. Ghita-Govinda & 58. 65. 84. Es wächst nach ihm vorzüglich auf ben hügeln von Malana. Auch wird ein wohlriechendes Del daraus bereitet; wenn nehmlich das holz pulverisirt, und mit Del eingerieben wird. Eine gelehrte Untersuchung über dieses holz liefert Beckmann Waarenkunde B. II, St. I. S. 112 fg. Es ist hochst wahrscheinlich von dem gelben Sandelholze, das am besten auf Malabar wächst, nicht von dem rothen, zu verstehen.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, p. 636.

sche Rauchwerke werben in bem Periplus erwähnt, beren uralten Gebrauch man auch schwerlich bezweiseln wird, da sie im Lande wachsen.

Es ist hier nicht ber Ort, die Gegenstände bes Handels alle angstlich aufzuzählen, welche schon in der altesten Indischen Geschichte vorkommen. Stlavinnen zur Bevolkerung des Harems \*); Farbewaaren wie Lakka \*\*) und Indigo \*\*\*); neben den edlen auch unedle Metalle, vor allen der berühmte Indische Stahl †); und manche andere Waaren werden erwähnt. Aber auch die bisher angeführten werden schon hinreichen, eine Anssicht von dem Umfange des uralten Indischen Handels in Rucksicht seiner vornehmsten Gegenstände zu geben.

Die Natur bes Landes brachte es aber auch mit sich, daß der Indische Binnenhandel sich von dem des übrigen Usiens in Rucksicht der Art und Weise wie er geführt wurde, unterscheiden mußte. Er konnte, und braucht auch, hier nicht so wie in den großen Ländern des innern Usiens, durch Caravanen geführt zu werden. Iwar blieben sie auch hier nicht ganz ungewöhnlich. Die

<sup>\*)</sup> Ramajan I., p. 606. Konig Junufa fügt bier gu feinen anbern Gefchenten taufenb Stlavinnen mit golbenen Salebanbern.

<sup>\*\*)</sup> Ctesias Ind. cap. 21.

Das Inbische Schwarz (μέλας Ινδικον in bem Periptus p. 22.), so wie Cinnober p. 18. Roch jest bilbet ber Inbigo, (bort Ril genannt) ben hauptzweig bes handels von Inbostan nach Buchara.

<sup>†)</sup> Ctes, Ind. 4,

schone Erzählung im Nalus, wo bie fliebende Damajanta fich einer Handelskaravane anfchließt, giebt ein Beispiel bavon \*). Aber bie lafttragenben Thiere find hier gezähmte Elephanten; bie beshalb in ber Nacht von ihren wilben Brudern überfallen und zerftreut werben: und außerbem scheint biefe Karavane nicht sowohl Privatleuten, als bem Konige gehort zu haben \*\*). Der großere Theil gandes, Die gange Salbinsel, mit Gebirgen angefüllt, verstattet wenig ober gar nicht ben Bebrauch des Rameels \*\*\*). Die magigen Entfernungen. und die verbreitete Civilisation, geben auch ben einzelnen Reisenden Sicherheit. Die Kahrt auf den Rluffen, und bie Ruftenschifffahrt, erleichterten ungemein ben Transport ber Wagren. Der Ganges und seine Rebenfluffe find die großen Straffen bes Handels in bem nordlichen Indien; auch die Schifffahrt auf ben Rluffen ber Balbinsel wird ermahnt +); und Runftstraßen, wie wir fie nachmals zwischen bem Ganges und Indus finden ++), maren vermuthlich schon fruber vorhanden. Die großen Beerftragen werden im Ramajan nicht nur ofter ermahnt +++), sonbern es kommt auch eine eigene Rlaffe

<sup>\*)</sup> Nalus ed. Bopp p. 88 etc. S. ben S. 176."

<sup>\*\*)</sup> Sie heißt die Caravane bes Konigs Chandir; Nalus p. 91.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Periplus p. 29. bemerkt ausbrücklich, baß bie Bace ren aus ben innern hanbelsplagen auf Rarren (auakaus) nach ben Kuftenstäbten geschafft wurden.

<sup>†)</sup> Peripl. p. 31. Fluszölle bei Menu VIII, 406.

<sup>††)</sup> Strab. p. 1010.

<sup>+++)</sup> Peripl. p. 34.

von Leuten vor, welche mit ihrer in Stand-Setzung beauftragt waren \*). Der Verkehr zwischen der östlichen und westlichen Küste ward aber nach Arrians Nach-richten durch im Lande selbst gezimmerte Schiffe gestührt \*\*); und daß dieses schon viele Jahrhunderte vor seinen Zeiten eben so gewesen senn muß, wird Niemand bezweiseln, sobald er sich des hohen Alters der Perlensschere in der Straße von Ceylon, und der dazu erforderlichen Anstalten, erinnert. Erscheinungen, wie der Karavanenhandel sie in den andern Ländern des Orients darbietet, würden also Indien wohl fremd geblieben senn; hätten nicht die Schaaren der Wallsahrtenden und Büssenden dafür gewissermaßen überstüssigen Ersat gegeben. Nicht einzeln, sondern in zahlreichen, ja zahllosen, Hausenssten strömen sie nach den heiligen Plätzen, wo wohl Hunderts

<sup>\*)</sup> High roads; wie z. B. 111, 228.

<sup>\*\*)</sup> Die Hauptstelle ist im Ramajan III. 226. Bei ben Anstalten, als Bhuruta seine Reise antreten wollte. "Leute wurden aufgeboten, welche die verschiedenen Theile der Straßen kannten; geschickte Zimmerleute, Graber, Mechaniker, gemiethete Tagelohner mit Karren, Holzhauer u. s. w." Ob man hier an formliche Kunststraßen denken muß, wird zwar nicht gesagt; diese giebt es auch noch jest in Indien nicht; wohl aber gedahnte oder geednete Heerstraßen. Gleichwohl p. 231. "Brücken werden gebaut; Felsen durchbrochen; Kanale und Brunnen angelegt; die Straßen mit Blumen und Bäumen bepflanzt. So ausgeschmückt gleichen sie der Straße der Götter." Meilenzeiger, sonst dem Orient nicht fremb, werden nicht erwähnt.

tausende zusammen kommen, wie in Benares, Jagernaut u. a.; und die Bedurfniffe einer fo großen Denfchenmenge erzeugen von felbst einen Sandel, ber mit ber Undacht fich vereinigt \*); und Markte und Deffen zur naturlichen Rolge hat. So fonnten also jene Tichultris, beren Unlage bie Religion auch bier zur Pflicht machte, und in benen die Baufunst nicht felten fich in ihrem Glanze zeigte, wenn auch nicht bie gleiche, boch

\*) Als Beispiel fuhre ich nur die Erzählung bes Capt. Barbmite As. Res. VI, p. 312. von ber Ballfahrt unb Deffe zu hurbwar am Ganges, 30° R. B. an. "Diefe Deffe, beißt es, ift eine jahrliche Berfammlung ber Binbus, um an ber beiligen Stelle im Ganges zu baben. Die perfammelte Menge konnte maßig auf 21/2 Million ange: fchlagen werben; nach bem Berzeichniß ihrer bezahlten 26: naben. Sind gleich religiofe Gebrauche ihr erfter 3med; fo bebient man fich boch auch biefer Gelegenheit Geschafte gu machen; und treibt einen febr ausgebreiteten Sanbel. biefem Bufammenfluß ber Bolter mar es bochft intereffant bie Geftalten, Rleibungen, Sitten ber Bewohner fo vieler Lanber, wie von Rabul, Rafchmir, Labore, Tibet, Girina: gur, und ben Chenen von hinboftan zu feben. Mus einigen biefer entfernten Gegenben unternehmen gange Ra.nilien, Manner, Beiber, und Rinder bie Reife; einige gu Ruf; andere ju Pferbe; noch andere, besonders Beiber und Rinber, in großen Rarren, mit Matten überfpannt, Die ihnen mabrend ber Meffe zugleich als Wohnungen bienen." Und boch ift Burdwar keiner ber heiligen Plage vom erften Range! - Martte und Deffen werben ausbrudlich ermåbnt im Ramajan III, 482.

Deeren's bift. Corift. 2h 12.

eine abnliche, Bestimmung haben, als bie Raravansereien in ben Landern bes Drients.

War aber gleich ber Panbel nicht so wie anderwärts in Indien Karavanenhandel, so bedurfte er boch gewisser Plate, die Mittelpunkte und Stapelpläte besselben waren. Sie fanden sich zum Theil im Innern; zum Theil aber auch an der Kuste; und sind von dem Berfasser des Periplus angegeben. Er nennt drei dieser Plate; im Norden der Halbinsel Dzene; und im Innern derselben die beiden Plate Tagara und Pluthana. Der erste berselben, Dzene, ist, wie schon oben gezeigt, die jetzige Hauptstadt des Scindiah, eines der mächtigsten Marattensursten, Dugein; das aber schon von Arrian als eine alte Hauptstadt, die vormals Residenz gewesen, geschildert wird \*). Ozene war erst-

\*) Peripl. p. 27. 28. Das jesige Dugein steht Eine Englische Meile von bem alten. Dieß lestere ist, wahrscheinlich burch ein Erdbeben, verschüttet; wie die Sage will, in dem Zeitalter des Bicramabitya. In der Tiese von 15 bis 18 Fuß sindet man ganze Mauern von Backsteinen, von außersordentlicher Größe; Pseiler; mancherlei Geräthschaften, und Münzen. Sogar ein Vorrath von Weizen ward gestunden. Neben diesen Ruinen ist der Grottenpallast, den der Mythus dem Rajah Bhirtuny, Bruder des Bicramaditya, beilegt. Er enthält Hose, Gallerien und Gemächer, beren Wände mit Reließ verziert sind; es ist aber unmöglich, das ganze Labyrinth zu untersuchen, weil Vieles verschüttet ist. S. die Beschreibung desselben von Will. Hunter in As. Res. VI, p. 36. Sewiß also ist Dugein eine der ältesten Städte Indiens; auch ist sie noch ein heis

lich ber Stapelplatz für ben innern Handel, indem die umliegende Landschaft ihre Bedürfnisse von dorther zog; ferner aber auch für den auswärtigen Handel, indem von dort die inländischen Erzeugnisse, Onyre, Musseline, grobe und feine Kattune, nach dem Hafen Barygaza zur Aussuhr gebracht wurden; wahrscheinlich auch noch Produkte entfernterer nördlicher Gegenden, worauf ich unten zurücksommen werde. Dzene gehörte von jeher zu den heiligen Städten; und zwar vom ersten Range; das Land, zwei Koß im Umkreise, wird für heilig gehalten \*). Es ist daher ein Ziel der Walksuhrten. Jährlich, zu einer bestimmten Zeit, versammelt sich hier eine große Menschenmenge. So erklärt sich also leicht, wie es, als Residenz, und als heiliger Ort, ein Hauptplatz des inländischen Handels werden konnte.

In bem Innern von Defan werden bie beiden Plate Sagara und Pluthana erwähnt; sie werden ausbrucklich die beiden wichtigsten Handelsplate von Defan genannt \*\*). Zagara ift, wie wir schon oben bemerkten, bas alte Deoghur, der Götterhügel, bestühmt durch seine uralten Pagoden; und durch das, gleich daneben liegende, noch berühmtere Ellore \*\*\*). Also auch hier haben wir wieder einen Beweis, daß ber

liger Plat; und Alles führt barauf, baß es ursprünglich eine ganz gleiche Anlage wie bie von Ellore, Elephante u. f. w. war.

<sup>\*)</sup> Ayeen Acberi 11, p. 546.

<sup>\*\*</sup> Peripl. p. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 37.

Binnenhandel von Indien an eins der berühmtesten Heiligthumer, seit Jahrtausenden das Ziel der Mallsahrten, geknüpft war. Tagara heißt noch in dem Periplus eine der größten Städte; woraus wir auf die lange Periode ihres Glanzes zurückschließen können. Grobe und feine baumwollene Zeuge, Musseline verschiedener Art, und auch andere einheimische Erzeugnisse, wurden von dort auf sehr beschwerlichen Wegen nach dem Hasen Barrygaza zur weitern Aussuhr gebracht.

Ungewiß bagegen ift bie Lage von Pluthana. Nach ber jegigen Lesart bes Periplus mußte man es zwanzig Tagereisen sublich von Barngaza suchen; Tagara aber foll zehn Tagereifen von Pluthana offlich liegen. Man konnte am erften auf ben Ort Patual rathen; ber gegen 30 Meilen westlich, also gehn Tagereifen, wie man sie mit belabenen Karren (nach bem Ausbruck bes Periplus,) in beschwerlichen Bergwegen machen kann, von Tagara entfernt ift; allein die Entfernung von Datual nach Dugein beträgt nicht zwanzig, sondern wenig-Unerkanntermaßen aber ift ftens breißig Tagereisen. bie Stelle bes Periplus ludenhaft; man muß alfo bei Bermuthungen fteben bleiben. Auf jeden Kall lag bieß Pluthana mitten in ben Ghautgebirgen; benn es mar ber Marktplat ffur bie Onnre, die von ba, Juf gleich beschwerlichen Wegen, nach Barngaga gebracht wurden #).

Der lebhafteste Verkehr im Innern fand indeß, wie man nach bem Obigene nicht bezweifeln wird, in ben nordlichen Theilen, ben Ganges-Landern, statt. Hier

<sup>\*)</sup> Peripl. I. c.

#### Bruchftude aus ber altern Gefch. Inbiens. 341

lief die konigliche Heerstraße von Tarila am Indus burch Lahore nach Palibotra am Ganges, beren zuerft, fo viel wir miffen, Megafthenes ermahnt, bie, nach Schoenis gemeffen, 10000 Stabien betrug #). Allerbings lagt fich zweifeln, ob fie alter mar als Alexander, ba Arrian ihrer nicht ausbrucklich erwähnt; und bie Ausmeffung nach Schoenis nicht Inbisch sonbern Perfisch ift. tie Leichtigkeit, mit ber Alexander vorruden konnte, und ter so haufige Gebrauch ber Bagen bei ben Inbern, zeigen beutlich, bag es in biefen Gegenden an gebahnten Strafen nicht fehlen konnte. Schon in bem Ramajan wird ausführlich bie Reiferoute beschrieben, bie von Ujabhya über ben Ganges bei Saffinapur und ben Jumna burch gahore nach ber Stadt Giniberaja im Innern bes Panjab ging; auf welcher Rama nach bem Tobe feines Vaters nach Ujabhya abgeholt ward \*\*).

Das Bisherige wird wenigstens einiges Eicht auf ben innern Sandel von Indien werfen. Bielleicht wird sich biefer noch etwas weiter aufklaren, wenn wir bamit die Untersuchung über ben auswärtigen Sandel,

<sup>\*)</sup> Strabo p. 1010. Daß 10000 statt 20000 Stabien zu lesen sen, hat Casaubonus gezeigt. Es ist bieß bieselbe Straße, von ber Plinius H. N. VI, 21. spricht; und bie Wilford As. Res. IX, p. 48 etc. nehst einigen andern zu erläutern versucht hat; bei benen aber auch nur die Frage entsteht, da wir sie erst aus spätern Schristsellern kennen, ob ihr Alter in die Beiten hinaufreicht, von denen wir handeln.

<sup>&</sup>quot;) Ramajan III, 105 etc.

jeboch nach ben obigen Beschrankungen, verbinben, wie er schon in ben Beiten vor ben Ptolemaern flatt gefunben bat. 3ch werbe babei nach benfelben fritischen Grundfaten verfahren, indem ich fpatere Rachrichten, namentlich bie, welche ber Periplus bes Arrian's enthalt, nur in so weit nute, als fie entweber an und fur fich felbft fich schon auf frubere Beiten beziehen; ober in Berbinbung mit früheren Nachrichten auf diese ein Licht wer-Immer aber bitte ich bie Lefer, bie Bemerkung fich gegenwartig zu erhalten, welche gewiß schon bie bisberigen Untersuchungen bestätigt haben, und bie nachfolgenden noch mehr bestätigen werben, daß ber eigene innere Sanbel bes Drients wenigen Beranderungen, meift nur maßigen Abbiegungen ber Strafen, unterworfen gewefen ift; die großen Beranderungen beffelben aber meift fich nur auf bie veranberten Sanbelswege nach bem De cibent bezogen.

Die Natur des Landes und seiner Produkte, und der Charakter der Nation, trugen beide dazu bei, daß der Handel der Inder mehr passiv als aktiv war. Die Erzeugnisse Indiens waren stets die gesuchtesten der west, lichen Welt; sie brauchten sie also nicht selber Andern zuzusühren; sie konnten warten daß diese kamen und sie holten. Der Charakter der Nation ist ohne jene kühne Thätigkeit, welche die außerordentlichen Unternehmungen sucht. Sie lieben das Abentheuerliche in ihren Mährden; sie selbst ziehen Ruhe mit der stillen Thätigkeit, wie sie der Pflug oder der Weberstuhl erfordert, den gewagten Unternehmungen vor. Ihr Indien, ihr Jambudiv, ist ihnen die Welt. Im Norden trennte sie ein

#### Bruchftucke aus ber altern Gefch. Indiens. 343

schwer zu übersteigender Gebirgwall von dem übrigen Assen; die andern Seiten ihres Landes umgab das Meer; und wenn nicht Gesetz, (Menu's Gesetzuch enthält nichts darüber;) doch Sitte oder Herkommen schlossen sie vom Meer aus; wir wissen nicht, daß die Inder je Seefahrer waren.

Diese Bemerkung indeg ift nur von ber Nation im Gangen au verfteben. Sie schließt keineswegs aus, bag Einzelne als Raufleute übers Meer gingen, fich in fremben Landern niederließen, und burch Sandel fich bereicherten. Die Kaufleute, die jur See handeln, und bem Konige Geschenke bringen, werben im Ramajan ausbrudlich ermahnt #). Rein Gefet hat biefes je verboten; vielmehr kommen bei Menu Berordnungen vor, bie bieß stillschweigend erlauben; indem im Gandel alle Contrafte, die fich auf die zu laufende Gefahr bei See- und Landreifen bezieben, ausbrudlich fur gefemäßig erklart werben \*\*). Much erklart die Religion nicht, wie die ber Aegyptet, bas Meer für unrein. Es bat feinen eigenen Beherrscher; und nach einem physischen Mythus entstand bas Meer - ber Golf von Bengalen — burch bie Ergießungen bes heiligen Stroms, bes Ganges \*\*\*). Jeber weiß, bag Inbische Raufleute, Banianen genannt, über bas Meer geben, und in fremben Stabten fich nieberlaffen. "Der Sandel bes gludlichen Arabiene", fagt ein neuerer Schrift-

<sup>\*)</sup> Ramajan III, p. 237.

<sup>\*\*)</sup> Menu VIII, 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramajan I, p. 400.

fieller #), "ift gang in ben Sanben ber Banianen von Guzurate, die vom Bater auf ben Sohn fich im ganbe niebergelaffen haben. Die Regierung befcutt biefe Art Weltburger; und legt ihnen eine, ihren vermutheten Reichthumern angemeffene, Abgabe auf." Sochft mahrscheinlich ift es schon seit uralten Beiten nicht anders ge-"Ein Schiff", heißt es im hitopabesa \*\*), mesen. "braucht man, um über ben Ocean zu reisen." "3molf Jahre", wird an einer anbern Stelle ergahlt \*\*\*), "war ein Raufmann auf Reisen gewesen, und tam mit einer Labung Chelfteine gurud." Das beutlichfte Beispeil giebt in ber Sacontala ber Bericht von bem Kaufmann Danavribbi, beffen unermegliches Bermogen bem Konige anbeim fiel, weil er finderlos auf einer Seereife umgekommen war +). Will man außer biesem noch einen historischen Beweis, so giebt ihn ber Periplus; ber neben ben Arabischen und Griechischen auch ber Inbifchen Raufleute, ber Banianen, ermabnt, welche fic bes Sanbels wegen an ber N. Seite ber Infel Socotora niebergelagien hatten ++).

Das Bisherige wird hoffentlich einiges Licht über bie Urt und Beise verbreiten, wie die Inder an bem auswärtigen Handel Theil nahmen. Wurden gleich von

<sup>\*)</sup> Aus ben Rachrichten bes hrn. Cloupet in Allgem. Geogr. Ephem. 1810. Nov. S. 235.

<sup>\*\*)</sup> Works of Jones VI, p. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib. p. 80.

<sup>+)</sup> Ib. p. 292.

<sup>++)</sup> Peripl p. 17. Sie heißt bie Infel bes Diofcoribes.

### Bruchftude aus ber altern Gefch. Indiens. 345

ihnen weber die Karavanen gebilbet, noch die Schiffe bemannt, so schloß dieses doch keineswegs die Theilnahme Bieler, und die Reisen Sinzelner, aus. Es ist jett Beit, diesen auswärtigen Handel nach seinen einzelnen Richtungen zu verfolgen. Er ging aber nach brei Weltgegenden: nach Norden, Often, und Westen. Von jedem muß einzeln geredet werden.

Der Sandel nach Norden bezieht fich auf bie Berbindung mit China #). Dag trot aller Sinderniffe, welche bie Natur burch unersteiglich scheinenbe Bebirge und burch Buften in ben Beg gelegt batte. bennoch von uralten Beiten ein Berkehr zwischen biefen Banbern ftatt gefunden babe, icheint keinem 3meifel ausgesett: weil wir Chinesische Baaren in Inbien treffen. Der Ramajan erwähnt, wie oben bemerkt ift \*\*), ber feiben en Beuge und Gewänder, als einer Tracht in ben harems ber Großen. Db bie reichen hochzeitfleiber in der Sacontalà nach biefem gleichfalls fur feibene gehalten werben muffen \*\*\*), überlaffe ich bem Ermeffen ber Lefer. Aber in bem Periplus werden sowohl seidene Beuge, als auch gesponnene Seide, als von außen eingeführte Sanbelsgegenstande genannt +). aber die Seibe ein eigenthumliches Product von China

<sup>\*)</sup> Daß ber name China Indisch sen, und aus Indien gu und kam, hat Vincont II, p. 574. 575. bereits ber wiesen.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 328.

<sup>. \*\*\*)</sup> Works of Jones VI, p. 257.

<sup>+)</sup> Peripl, p. 36.

und dem westlich daran stoßenden Tongut, oder den Landern sen, welche das Alterthum unter dem nicht immer genau bestimmten Namen Serika begriff, ist eine so allzemein bekannte Sache, daß sie nicht erst eines Beweisses bedarf. Es fragt sich also nur, auf welchem Wege bieser Verkehr statt sand, und wie er getrieben wurde?

Ein Verkehr zu ganbe hat unleugbar zwischen Inbien und China bestanden, und besteht vielleicht noch. Aber die Dunkelheit, welche über diefen Gegenstand ruht, ift nicht gang aufzuhellen, ba fast tein Europaer biefe Reise gemacht bat. Ich fete baher zuerst bas Beugniß des Periplus her, welches die Sache an und fur sich außer allem 3meifel fest. Un ber Oftfufte ber Salbinsel erwähnt er zuerst ber Gegend von Masalia, bie sich einen großen Theil ber Rufte herzieht; und wo viele baumwollene Beuge verfertigt werben #). Dag bief Dafulipatan sey, lehrt gage, Name und Erzeugniß unwibersprechlich \*\*). Weiter führt er uns zu ben Mundungen bes Ganges, mo fich ein Sandelsplat beffelben Ramens findet, wo Betel, Perlen, und bie feinsten Musseline verkauft werben. Weiterhin folgt bie Inscl (ober Halbinsel) Chryse, bas oftlichste ber Banber; (Die jenseitige Halbinsel mit Ava, Peau, Malakka). Nordlich von biefer, langs bem Ocean, liegt ein gand, in welchem fich im Innern bie große Stadt Thina findet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 35.

<sup>. \*\*)</sup> Man fehe baruber Vincent II., p. 523.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 36. Πόλις μεσόγειος μεγίστη, λεγομένη Θΐνα, ἀΦ' ής το τε Έριον, καὶ τὸ όἐριον τὸ Ση-

# Bruchftude aus ber altern Gefd. Indiens. 347

"Bon daher wird die rohe Seibe, die gesponnene Seibe, und das Seidenzeug zu Lande durch Baktrien nach Barrygaza gebracht. Außerdem aber nach Limprika, den Ganges herunter." Aus diesen letten Koren ist klar, daß die Seide auf zwei Wegen, dem ersten westlichen, ganz zu Lande über Baktrien, dem andern dstlichen, den Ganges herunter nach Indien kam. Die Stadt Thina, mag sie nun Peking \*) oder eine andere der großen Städte des westlichen China's seyn, war auf jeden Kall in diesem Lande der große Stapelplat des Seidenhandels. Es frägt sich nun erstlich, durch wen? und ferner, auf welcher Straße jener Landhandel gesührt ward?

Die erste Frage, burch wen? beantwortet sich auf eine wahrhaft überraschende Weise burch jenes Zeugniß des Ctesias, das ich als die alteste Spur einer Werbindung der westlichen Welt mit China schon bei einer andern' Gelegenheit angeführt habe \*\*). "Die

ρικον δις την Βαρύγαζαν διά Βαυτρών πεζή Φέρεται καί δις την Λιμυρικήν πάλιν διά του Γάγγου ποταμού. Daß bas Thina bes Periptus im Rorben, b. i. in Serica ober China, gefucht werben muß, geht aus ben Worten besselben ganz klar hervor. Ptolemaeus und andere Schriftsteller segen ihr Thinae nach Malacca, bey bem sehigen Tenasserim. Man sehe über biese Angebe, und die Ursache berselben, Mannert V., S. 234. 275.

<sup>\*)</sup> Menn man fie namtich fur einerlei mit ber Serum metropolis bei Ptolemaeus halt. Unbere halten bafur Sotichuen.

<sup>\*\*)</sup> S. II. S. 219.

Inder", fagt er \*), "welche bie Nachbaren ber Baktrier find, ziehen in die goldreiche Bufte bewaffnet in Schaaren von taufend ober zweitausend Mann. Sie kommen aber, wie man fagt, von biefen Bugen erft im britten ober vierten Jahr nach Sause zurud." Daß jene Bufte bie Bufte Cobi, bie Inder aber die nordlichsten Inder, ober bie Anwohner bes Paropamisus senen, ift bereits oben gezeigt. Jene Reisen burch bie Bufte aber, in so gablreichen Karavanen gemacht, und in einem fo langen Beitraum, mobin konnten fie anders gerichtet fenn, mobin konnten fie anders fuhren als nach China? Freilich erwähnt ber Schriftsteller, ber nur von bem Golbe gebort batte, zu bessen Aufsuchung bie Reise unternommen werben follte, ber Seide nicht, die er mahrscheinlich nicht Aber bag bas Golb auch burch bie Seibe gu gewinnen war, und bag man bas Saupterzeugnig von China nicht wird unbenutt gelaffen haben, bedarf wohl keines Beweises. So waren es also diese Nordinder, b. i. die Bewohner von Rabul und Badagschan, welche die Erzeugnisse China's in zahlreichen Karavanen abholten, entweder um fie felber weiter zu verführen, ober burch ihre Nachbarn, bie Baktrier, weiter verführen zu lassen; in beren ganbe sich bochst mahrscheinlich ber erste große Plat bes 3wischenhandels, sowohl fur Debien

<sup>\*)</sup> Ap. Aelian. Hist, An. IV., 27. Man vermißt biese Stelle in ben Sammlungen ber Bruchstude bes Stelias, weil sie erst am Enbe bes Capitels steht. Daß die Rotiz aber noch aus Stesias geschöpft sen, lehrt ber Busammenhang mit bem vorhergehenden klar.

#### Bruchftude aus ber aftern Gefc. Indiens. 549

als das eigentliche Indien, fand. Auf jeden Fall gingen sie durch Baktrien nach Indien \*); und nach Barngaza. Ob ganz zu Lande, oder den Indus herberunter? bleibt zwar der Vermuthung überlassen; aber daß auf dem Indus und seinen Nebenslüssen schon vor Alexanders Zeiten eine lebhafte Schiffsahrt muß statt gefunden haben, erhellt deutlich aus Alexanders Indischer Expedition. Er konnte in so kurzer Zeit eine so zahlreiche Flotte hier zusammenbringen, daß er den größten Theil seiner Armee darauf einschiffen, und so über Pattala, dem Hafen und Handelsplatz in dem Delta des Indus, dis zu seinen Mündungen gelangen konnte.

Die zweite Frage: auf welchem Wege ber Hanbel geführt ward, läßt sich beantworten, in so fern man
die etwas spätern Nachrichten barüber, wozu uns hier
die Natur der Diese berechtigt, auch auf die srüheren
Zeiten anwendet. Diese Nachrichten sinden sich bei PtoIemäus \*\*); indem er die Entfernungen vom Euphrat
bis nach Serika, nach den Angaben des Marinus, berechnet. Er nennt als Hauptstation des Handels
den steinernen Thurm, der unter gleicher Parallele
(42° N. B.) mit Byzanz, und der Hauptstadt der Seres liegend, von dieser um sieben Monate entfernt sey.

<sup>\*)</sup> Nach ben neuesten Nachrichten ber Russen ist Buchara gegenwärtig ber Hauptplat, wo sich die Karavanen bilden, die nicht blos nach Indien, Persien und dem Russischen Asien, sondern auch nach China ziehn. Was jeht Buchara ist, war einstens Bactra.

<sup>\*\*)</sup> Ptol. I., c. 11. 12.

1.

Man gelange zu diesem steinernen Thurm durch einen Paß, wo die von Suden herkommende Kette des Imaus sich mit der nach Rorden ziehenden vereinigt; d. i. wo an der W. Grenze der kleinen Bucharci sich die große Kette des Taurus in die beiden Arme spaltet, welche die weite Ebene der Buste Kobi begrenzen.

Erst vor Kurzem ist über jene Angabe bes Ptolemaus ein neues Licht verbreitet, und felbft ermiesen worben, bag jenes, fur bie Geschichte bes Sandels so wich tige, Denkmahl noch vorhanden sen. Wir verbanfen biese Nachricht Grn. Wilford, ber fie aus bem Mnnbe eines Ruffen erhielt, Namens Czernischem; ber im Sabre 1780 als Sklave eines Usbek = Raufmanns die Reise von Bochara über Raschgar und Jerken nach Kaschmir hatte mitmachen muffen; und barauf nach erhaltener Freiheit in Bengalen ankam. "Jene Bergiste", fagt Bilford nach seiner Aussage \*), "hat gegen Inbien und China eine gewaltige Bobe; ift aber am leichtesten von ber R. 2B. Seite zu erfleigen, bei bem fteinernen Thurm und ber Station der Kaufleute, die nach China ban-Der steinerne Thurm ift noch vorhanden, unter bem Ramen Chasotun, ober bie vierzig Gaulen \*\*); und ift in allen jenen ganbern berühmt. Noch jest ift bieser Plat ber Sammelplat ber Raufleute; fie nennen ihn Takt Soleiman, ober ben Thron bes Salomo.

<sup>\*)</sup> In As. Res VIII., p. 323.

<sup>\*\*)</sup> Wie bei ben Persern ber Pallast von Persepolis Ashild Minar heißt. — Ist es bas heiligthum ber Sonne in ber Bufte, bei Ctesias? lud. c. 8. s. oben Bb, I., S. 102.

Diefer fleinerne Thurm fleht jur Binten, ober nordlich ber Straffe, auf bem bervorspringenben Enbe einer ichmalen Bergfette, bie fcharf mitten in ber Cbene enbet \*). Dieß Enbe, aus einem berben Relfen bestehend, ift in eine regelmäßige Form gehauen, mit zwei Reiben jebe von zwanzig Saulen. Die vorbere Seite ift in einem sehr verfallenen Zustande; bie obere Reihe ber Saulen fteht noch, bie untere mit ihrem Gebalf ift gerftort. Es ift ein bewundernswurdiges Werk; und wird von ben Eingebornen übermenschlichen Befen zugeschrieben." Die neuesten mir mitgetheilten Ruffischen Nachrichten aus Buchara bestätigen biefe Ungaben. Buchara ift jest, wie vormals Baktra, ber Stapelplat auch bes Inbifch-Chinefischen Sandels. Es balten fich über 300 Banianen in Buchara auf; auch lauft noch jest bie Strafe von ba nach Indien über Baktra, bas zwölf Tagereisen entfernt ift. Der Weg von Buchara nach China geht über Sarmakand, Cokan, nach Takt Soleiman, ober ben fteinernen Thurm, nebst ber benachbarten Stadt Dich, wo man ins Gebirge kommt.

Dieser sogenannte Thurm war also ein sehr ansehnliches Gebäude; wahrscheinlich eine große Karavanserei,
mit einem daneben stehenden Heiligthum. Noch jetzt ist
er, nach Russischen Nachrichten, das Ziel zahlreicher Wallfahrten. Man findet dort den Bunderstein \*\*), der
die Kankheiten heilen soll. Man bedurfte bei dem Eingange in die Buste eines solchen Denkmahls; und leicht

<sup>\*)</sup> unter 41° R. B., 96 1/2° b. E.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht ber Stein Jusche? f. B. I., S. 103.

mochte auch schon hier ein nicht unbebeutenber Marktplat fenn. Die Strafe aber, wie bie Beit, welche bie Indischen Kaufleute auf ber Reife nach China gebrauchten, werben jest beutlich \*). Wenn wir Kabul, ober auch Baktra, als ben Ort ber Abreise annehmen, fo ging ber Bug erft N. D. bis gegen 41° N. B. ersticg man bas Gebirge, und langte burch ben Pag Soschan bei bem fteinernen Thurm an. Der Beg ging von ba auf Raschgar, jenseit bes Gebirges am Ranbe ber Bufte Kobi; von da burch die Bufte, vermuthlich über Kotan und Affu; (alte Städte, beren Namen man in bem Cafia und Auragia bes Ptolemaus wiederfindet:) bann ferner burch die Coschotei nach Sebschu an ber Grenze von China; und, wofern unter ber Metropolis von Serifa, wie nach ber Angabe bes Ptolemaus man es glauben muß, Peking zu verstehen ift \*\*), bis zu biefer, allerbings fehr alten, Stadt. Diefer gange Beg beträgt über 500 Meilen; und wenn bie Sinreise, ter

<sup>\*\*)</sup> Czernischem gieng von Kogend nach Kaschgar, und gab folgende Stationen an: Von Kogend nach Cucan 2 Tage: reisen; nach Machalan 1; nach Gheradd und Spasotun 1; dem Paß hoschan 1; den Bleiminen 10; nach Girrel und dem Eingange in die Ebene 2; nach Caschgar 1 Tagereise. Auf der, nach einer Russischen Handzeichnung entwerfenen, Charte von dem Lande der Kirgisen; Weimar 1804. sindet man die Orte: Cucan (Kotschan;) Machalan (Murgasan;) den Paß hoschan (Abjan) und Caschgar anges führt nach den ängegebenen Entfernungen.

<sup>\*)</sup> Die von Ptolemaeus angegebene Breite ift beinabe gang richtig.

555

bortige Aufenthalt, und die Rudreise nicht weniger als brei Jahre erforderten, wird man dieß nicht übertrieben finden \*).

Aber ber Periplus tennt noch einen zweiten Weg, auf welchem, ben Ganges berunter, bie Geibe gu bessen Mundung, und von da nach Limprika gebracht warb \*\*). Diese Strafe ift zwar bie kurzere, aber auch bie beschwerlichere. Sie kann feine andere fenn als burch bie hohen Gebirge von Tibet, in beren Innerm ber Ganges entspringt. Bie große hinberniffe inden bier auch bie Natur in ben Weg gelegt hat, so ift es boch gewiß, daß Religion und Gewinnsucht fie überwinden: und auch schon seit lange überwunden haben. bie Lamaische Religion ihren Bekennern Ballfahrten zu ihrem Oberpriester vorschreibt, ber in dem Innern von Tibet seinen Sig hat, reigt fie zu ber Reise babin; auch besiten wir eine Reiseroute bes Dalai Lama felbft, von feiner Refibeng bis nach Peting, wohin ber Raifer Rien-Long ihn eingelaben hatte; wo er aber an ben Blattern feinen Tob fand \*\*\*). Aber mit biesen Namen sonft

<sup>\*)</sup> Bon neuern Reisenben hat der schon oben B. I., S. 123. erwähnte Missionar Goez die Reise gemacht. Sein Weg gieng von Cabul über Samarkand, Caschgar, Jerken, wo die Karavane von Cabul ihre Waaren mit einer andern aus China austauschte, nach Peking. Purchase Pilgrimages Ill., p. 312.

<sup>\*\*)</sup> Peripl. l. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Reise warb gemacht im Sahr 1780. Die urkundlichen Rachrichten bavon stehen hinter Turner Account of an Ambassy to Tibet, p. 443. 457. Die Hauptstationen waren: Herren's hist. Schrift. 2h. 12.

unbekannter Stabte, ohne feste geographische Bestimmungen, ift uns nicht viel geholfen. Bei alle bem ift es aber flar, bag ichon in bem Beitalter bes Periplus eine folde Sanbeloffrage vorhanden mar. Gie lagt fich freilich nicht nach Stationen bestimmen; allein ba bie Baaren nachher ben Ganges berunter gebracht wurden, fo ift boch gewiß, baß ihre Richtung auf Diefen Strom, und alfo von China aus G. B. gieng. Die jegige Strafe geht bei Teschu Lumbo (30° N. B. 106° b. E.) vorbei; und ba fie von hier in geraber Richtung ben Ganges erreicht, so ift wohl um so weniger zu zweifeln, bag es bie alte Straße sen. Teschu Lumbo ift überhaupt ber Ort in Tibet, wo die großen Sandelsstraßen sich burch-Freuzen: Turner konnte bie nach China, nach Caschmir über Labaut, ben Sauptmarkt ber Shawl Bolle, wo auch bie Strafe von Caschgar einfällt, nach Nepal, und nach ber Mongolen gehenben, sammtlich aus feiner Bobnung feben \*).

In ber Mundung bes Ganges langten die Baaren in ber Sandelsstadt besselben Namens an; wahrscheinlich

Duchu, an dem Flusse gleiches Namens, nach 46 Aagen; Tuktharing 25 A.; Stadt Cumbu-Gumbaw 19 A., wo der eben gefallene Schnee den Groß-Lama 4 Monathe aushiett; Stadt Aumbatelu 15 A.; Rissaur 9 A.; Karambu 30 A.; Tolowar 29 A.; Singhbing 15 A., bis wohin der Kaiser dem Lama entgegen gekommen war. Erst ein Jahr nach der Abreise von seiner Residenz in Aibet kam er in Peking an. Die Geschenke des Kaisers, Seide, Perlen und Pekiswerk, sind noch dieselben wie im Ramajan.

<sup>\*)</sup> Turner p. 296.

## Bruchftude aus ber attern Gefch. Inbiens. 353

in ber Nahe von Duliapur S. D. von Calkutta an bem mittlern Arm bes Stroms \*). Wie die Waaren von hier nach bem letzen Indischen Markt zu Limprika gebracht wurden, sagt ber Periplus zwar nicht; da aber die ganze Ruste von Coromandel beschifft ward, so kann man wohl nicht zweiseln, daß es zur See geschah.

Daß ber zuerst beschriebene Landweg um vieles alter als der Periplus sen, ging aus der Stelle des Ctesias hervor; ob der letztere auf ein gleiches Alter Anspruche machen konne, muß ich unentschieden lassen. Daß aber auf Einem von beiden Wegen, wo nicht auf beiden, die Seidenzeuge aus China nach Indien kamen, schon in der Zeit, als der Ramajan gedichtet ward, kann keinem Zweifel weiter unterworfen senn.

Seibe war aber nicht die einzige Baare, die Indien aus China erhielt; ber Periplus nennt daneben noch
eine zweite, die Felle aus Serika \*\*). Dieser Ausdruck kann auf eine doppelte Beise erklart werden; man
kann ihn von Pelzwerk, oder auch von bereitetem Leder
verstehen. Wie man es auch erklaren will, so kam es
aus dem Lande der Seres. Ist es Pelzwerk, so bewei-

<sup>\*)</sup> Dahin seht sie Mannert V., S. 232. Genau läßt ihre Lage sich nicht angeben. Sie war die Riederlage nicht nur fur die Produkte von China, sondern auch von Bengalen; besonders den feinen Muffelinen. Wenn der Ganges mit seinen Rebenftuffen die große Straße des inländischen Bertehrs bildete, so kann man wohl nicht zweifeln, daß die Handelsstadt an seiner Mundung von Bedeutung seyn mußte.

<sup>\*\*)</sup> δέρματα Σηρικά. Periplus p. 22.

fet es, baf ein 3weig bes Pelzbanbels, wovon ich oben bei ben Scothen fprach, über Serika nach Indien ging. Und die Gewißheit barüber giebt uns ber Eingang bes Mahabarat \*). Will man bereitetes Leber barunter versteben, so kann es auch nicht unwahrscheinlich seyn, baß bie Bereitung bes Saffians, und anberer feiner Beberarten, die noch jett, - unentbehrlich zu ben pantoffelartigen Außbefleibungen ber Großen beiberlei Gefchlechts - in Alien zu Sause sind, es auch schon in jenen frubern Zeiten maren. Fur gewiß aber febe ich es an, bag biefer Sandel weit über bie Beit bes Periplus hinaufging; und uralt war. In bem Ramajan find Thierbaute \*\*) unter ben Sochzeitgeschenken ber Ronigstochter Sita, neben ben Shawls, feibenen Kleibern und Ebelfteinen. Gie gehoren alfo offenbar zu ben Roftbarkeiten und fremben Waaren; mag man nun koftbare Leberarten ober Velzwerke barunter verfteben wollen.

Aber noch einen britten Handelszweig beschreibt ber Periplus, ber eben so merkwurdig als schwierig ist; weshalb ich die ganze Stelle hersetze. "Nach Thina, heißt es \*\*\*), ist nicht leicht zu kommen; und wenige kehren von bort zuruck. Die Gegend liegt unter dem kleinen Bar; und soll an das Schwarze und Caspische Meer stoßen; wo der See Maeotis in den Ocean mundet. In der Grenze von Thina erscheint jahrlich ein Bolk, unge-

<sup>\*)</sup> hier werden bie Felle burch pelles villosae überfest. Frank Chrestom, Sanscrit. I., p. 147.

<sup>\*\*)</sup> Deer - Skins. Ramajan I., p. 605.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 36. 37.

#### Bruchftude aus ber altern Gefch, Indiens. 357

ftalt von Korper, mit breiten Gefichtern, und eingebruckten Nasen. Sie nennen sich Sesatae \*), und gleichen ben Bilben. Sie kommen mit Beib und Kind, und tragen große gaften in Matten, ben Beinreben abnlich. Dann bleiben fie an einem Orte zwischen ihren und Thinas Grenzen. hier begehen fie einige Tage lang ein Fest; indem sie auf ihren Matten ruben; und kehren bann in bas Innere ihres gandes gurud. Dann fommen die Bewohner von Thina; lesen ihre Matten auf; gieben bie Salme beraus, ben fogenannten Betel ##): schlagen bie Blatter gusammen, indem fie Rugeln baraus machen; und burchziehen fie mit ben Kafern bes Salms. Es giebt aber breierlei Arten, ben großern, mittlern, und Fleinern. So werden biese brei Arten verfertigt; und von benen, bie bieg thun, nach Indien gebracht. Bas aber weiter (über Thina) hinaufliegt, ift unerforschtes Band, sen es weil die Ralte und ber heftige Frost bas Reisen erschweren; sen es weil bie Gotter es so gewollt baben." - Aus biefer Beschreibung geben folgende Schluffe flar bervor:

<sup>\*)</sup> Bei Ptolemaeus Befatae."

<sup>\*\*)</sup> Πέτρος. Den Indischen Ramen wird man in dieser griechischen Form nicht verkennen. Der sonst gewöhnlichename bes Betels in dem Periplus ist Malabathrum, μαλάβα-Θρου; Vincent II., p. 735. so werden aber auch hier die fertigen Rügelchen genannt. Denn die Namen der drei Arten sind: Malabathrum hadrosphaerum; inesosphaerum; und mierosphaerum. Es kann also keinem Zweisel unterzliegen, daß von der Berfertigung des Betels die Rede sep.

Erstlich: Die Waare wovon die Rede ist, ist durchaus nicht zu verkennen, stande auch der Name selbst nicht da; es ist der Betel d. i. die in das Betel-Blatt gewickelte Areka-Nuß, die bekanntlich zum Kauen gebraucht wird. Sollte auch die Beschreibung der Versertigung desselben nicht ganz richtig seyn, so tressen doch die Hauptsachen zu. Der Betel ist eine Art Pfesser-Pslanze; die Frucht wächst auf Reben, deren Blätter um die Areka-Nuß gewickelt werden.

Ameitens: Die Bolkerschaft ber Sesaten gehört zu bem Stamm ber Mogolen. Es ist unmöglich sie treffenber zu beschreiben, als hier geschehen ist. Sie sind Nomaden; die des Handels wegen an die Grenze von Serika kommen; das Fest das sie seiern, ist, wie gewöhnslich, zugleich ein Markt. Sie setzen ihre mitgebrachten Waaren an die Serer ab; und diese befordern sie alsdann nach Indien.

Drittens: Jener Markt wird aber in einer nordlichen Gegend gehalten; benn Thina überhaupt hat schon eine so nordliche Lage, daß es an die, wegen ber Kalte nicht zu bereisenden, Lander stöft.

In diesem letten Punct aber liegt die Schwierigkeit. Der Betel wächst nur in heißen Ländern, im diesseitigen und jenseitigen Indien, auf Malabar und in Arrakan \*). Er kann also nicht aus dem fernen Norden nach Indien gebracht werden. Auch der Ausweg den

<sup>\*)</sup> So hatte auch ber Bf. schon oben p. 32. ganz richtig bei Reltynda gesagt: bas Malabathrum kame bahin aus ben innern Gegenden; namlich Malabar.

Bincent betritt, indem er ihn aus Arrakan durch Tartaren aus Tibet bringen läßt, führt meines Erachtens nicht
zum Biel \*). Der Verfasser dachte sich offenbar jenen
Marktplat im hohen Norden; und die Sesaten als Einwohner von Mittel-Usien, unter gleicher Breite mit dem
Schwarzen und Caspischen Meer; und zwar dem nördlichsten Theil des erstern, dem Macotischen See.

Aber auch das sieht nicht zu leugnen, daß der Berfasser von diesen nördlichen Ländern, die er nicht selber
fah, sondern nur aus Hörensagen kannte, sehr verworrene Begriffe hatte. Sollten wir ihm also Unrecht thun,
und verstoßen wir gegen die Gesetz der Critik, wenn wir
annehmen, daß er zwei verschiedene Erzählungen mit einander verwechselt, und in einander verslochten habe; die
eine von jenem nördlichen Marktplat und Verkehr; die

\*) Vincent II, p. 527. Unter ben Tartaren versteht Bincent, Tartars of Lassa, ober Tibet. Aber die Aibetaner
haben keineswegs die Mongolische Sesichtsbildung. Bits
ford As. Res. IX. p. 60. giebt eine andere Erklärung, der
zu Folge die Sesaten, die Bisaten, ein wandernder Stamm
an der Grenze von Bengalen, seyn sollen, der von Körbesteche
ten lebt. Aber die Schwierigkeit wird daburch nicht gehoben;
da die Sesaten Arrians nicht in diese, sondern in viel nörde
lichere, Segenden gesett werden. Ich kann daher meine Bers
muthung einer Bermischung oder Berwechselung zweier Gre
zählungen durch Arrian nicht ausgeben. Der Schlüssel zu
dieser Berwechselung scheint mir auch nicht schwer zu sinden
zu seyn. Er ist sehr wahrscheinlich in der Bertauschung der
Ramen Thina und Tzina zu suchen, wie Shina schon bei
Cosmas Indopleustes heißt.

andere von bem Betel- Sanbel, ben er mit Unrecht babin versete? Ich nehme mir nicht heraus barüber zu entscheiben; aber bag bie Sesatae nach bem Berfaffer ein nomadischer Mongolenstamm waren, bieß scheint mir eben so wenig zu bezweifeln, als daß man fie nach seiner Beschreibung in Mittel=Ufien, nicht aber im fublichen Tibet, suchen muß. Waren fie vielleicht, wie wir ngch Stamm und Wohnfit vermuthen muffen, ein 3weig von Herodot's Iffebonen, die wir als nomadisches Sanbelsvolk oben #) haben kennen lernen, so klart sich baburch jener Handelsverkehr burch Mittelasien zugleich auf; und es ware nicht mehr zweifelhaft, bag eine Rette von Handelsvolkern von China aus nach Indien nicht weniger als nach bem Schwarzen Meer fich ausbehnte. Daß wir aber berechtigt find jene Nachrichten bes Peris plus nicht blos von feiner Zeit zu verstehen, baß fie in viel frühere Zeiten hinaufgeben, dieß wird man nicht bezweifeln konnen. Der Gebrauch bes Betels ift ein ale ter einheimischer Gebrauch in Indien. Jener nordliche Werkehr Indiens aber überhaupt stand mit bem Meranbrinischen burchaus in gar keiner Berbindung; konnte also auch nicht erst die Folge bavon seyn.

Die zweite Richtung bes Indischen Handels ging nach Osten, d. i. nach der jenseitigen Halbinsel, den Ländern Ava, Pegu, und Malakka. Zwar kommen biese Länder nicht unter diesen Namen bei den Indem vor; aber Unga, bessen mächtigen Rajah der Ramajan erwähnt \*\*), soll nach der einstimmigen Erklärung der

<sup>\*)</sup> S. II. 313.

<sup>\*\*)</sup> Ramajan I, p. 159.

#### Bruchftude aus ber altern Gefch. Indiens. 561

Pandits Ava senn \*); und Pamala wird burch Malakka erklart \*\*). Der Berkehr mit biefen ganbern konnte nur Geehandel fenn; aber es bedurfte bagu nur ber leichten Schifffahrt über ben Golf von Bengalen. Daß Diese zur Zeit bes Periplus fatt fanb, geht aus bemfelben klar hervor, ba an der Kuste Koromandel selbst der Plat angegeben wird, von dem aus man hinuber nach Chrose schiffte \*\*\*). Dieser Name, ber bei Ptolemaus unstreitig Malakta bezeichnet +), scheint in bem Periplus überhaupt die jenseitige Halbinsel zu umfassen. weit indeg jene Berbindung ichon über bie Zeiten bes -Periplus hinausging, lagt fich nicht mit Gewißheit be-Reine Baaren werden erwähnt, welche mit Sicherheit babin beuteten; wenn man nicht bas Golb bazu rechnen will, von beffen Menge bie Balbinfel bei ben Griechen ben Namen Chrose erhielt; ein Beweis, bak es ein Gegenstand ber Ausfuhr mar. Wahrscheinlich ist aber das bobere Alter biefer Berbindung allerbings auch noch aus anbern Grunden. Denn erflich: in Inbien felber wurden die Schiffe gebaut, mit benen man sowohl die Kuste von Koromandel befuhr, als auch nach bem Banges, und nach ber jenscitigen Salbinsel hinuber ging. Gie murden nach ihrer Große mit verfchiebenen Namen belegt ++). Dieß beweiset, daß es ein alter ein-

\*) Ramajan I, p. 119. et ib. Not.

<sup>\*\*)</sup> Wilford in As. Res. VIII, p. 302.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 34.

<sup>+)</sup> Man febe Mannert V, G. 242 fg.

<sup>++)</sup> Peripl. 1. c. Die kleinere Urt, beren Riel nur aus Gi=

beimischer Sandel war; ben nicht erft etwa ber Bertebr mit ben Griechen erzeugte. Dann aber fprechen bafur die Handelshafen und Handelsplate, welche die Rufte Koromandel von uralten Beiten ber befag. Masulipatam mit feinen Webereien, fo wie ben Handelsplat Sanges, oberhalb ber Munbung biefes Stroms, haben wir bereits aus bem Periplus kennen lernen, und wenn biese, wiewohl Niemand es bezweifeln wird, schon um vieles alter waren, follten es nicht auch die bortige Schifffahrt, und ber bortige Bertebr gemesen fenn? Die Rufte Roromandel, besonders bie fudliche Balfte, ift bei Ptolemaus mit einer ganzen Reihe von Emporien beset. Und fo fault hier auch vielleicht ein Lichtstrahl auf die oben beschriebenen Ruinen der Bunderstadt Davalivuram \*). Gie beifit noch im Beitalter bes Dtolemaus, - wenn wir fein Maliarpa, ber Lage gemäß, bafür annehmen wollen, - eine Handelsstadt; und

nem Balken bestand, (μονόξυλα) womit man långst ber Küste von Koromandel schiffte, hießen Sangara; die größere, womit man nach Malakta ging, Colandiophonta. Der lette Name scheint zusammengesett. Sollten sie Malaisschen Ursprungs seyn? Dann ware zugleich damit dargethan, was ich kaum bezweiselt, daß sene Schisschutten burch die Malaien getrieben ward. In Marsben's Malaisschem Worterbuch habe ich zwar nicht diese (was kaum zu erwarten steht, da es Benennungen aus der Schissersprache sind;) aber wohl ähnliche Worter gesunden, die meine Vermuthung bestätigen können.

\*) S. oben S. 53.

velchem Sinn sie aber Handelsstadt, und große Hanbelöstadt, senn konnte, beutet ihre Lage an. War sie einst, in unbekannten Jahrhunderten, der Hauptplat des Zwischenhandels zwischen dem jenseitigen und diesseitigen Indien, so wie in spätern Zeitaltern es Malakka war, so ist dadurch ihr Glanz auch hinreichend erklart.

Dasselbe gilt von bem benachbarten Ceylon. Durch die Begleiter Alexanders kam der Ruf von Taprobane, als der ersten der Indischen Inseln, und ihren Perlenssischereien, nach Europa. Er stieg mit dem Fortgange der Beit. Bei Ptolemaus sind ihre Kusten mit Handelshäsen besetzt \*); und wenn wir es auch nicht wagen, die genaue Kunde, die er nicht blos von ihnen, sondern auch von dem Innern der Insel hatte, aus Phonicischen Quellen abzuleiten, so zeigen doch die gewaltigen Monumente, die sich noch auf ihr sinden, daß es eine Zeit gegeben haben muß, wie es nach Cosmas noch im sechsten Sahrhundert unserer Zeitrechnung gewiß der Fall war \*\*), wo diese Insel der Mittelpunkt des

<sup>\*)</sup> Ptol. VII. C. 12.

<sup>\*\*)</sup> Cosmas indicopleustes ap. Montfaucon Bibl. Patr. II, p. 336. Die Stelle ift zu wichtig für Ceplon und ben alten Indischen Sandel, als daß ich sie nicht hieher sehen sollte. "Approbane, bei den Indern Selandiv, ist eine große Insel im Indischen Ocean, wo der Spacinth: Stein (Rubin) gefunden wird; jenseit des Psesserulandes (Maladar). Andere kleine Inseln in zahlloser Menge liegen in der Rahe, (die Malebiven). Auf der Insel herrschen zwei Könige; der eine hat das Hyacinthen: (Ebelstein) Land, (das innere Bergland);

Indischen Sandels war, wozu die Natur selbst burch ihre Lage und ihre vortrefflichen Safen fie bestimmte.

ber anbere bie Rufte, mit ben Bafen und Sanbelsplagen. Mus gang Indien, Perfien und Methiopien, benen fie in ber Mitte liegt, tommen eine Menge Schiffe babin, fo wie fie auch beren aussenbet. Mus bem Binnenlanbe, wie aus China (Tevirea) und andern Sandeleftabten bekommt fie Seide, Mloë, Ragelein, und andere Probutte, und fcidt fie auswarts nach Malabar, (Mala), wo ber Pfeffer wachft; und Calliene, mo ber Stahl und bie Gemanber bertommen; benn auch bieß ift ein großer handelshafen. Go auch nach Sind, an ber Grenze Inbiens, wo ber Mofchus und Biber= geil herkommt; und nach Persien, Jemen, und Abulc. Und aus allen biefen Plagen bekommt fie bie Probukte, und schickt fie wieber in bas Innere, mit ihren eigenen. Go ift also Selandiv ein großer Sanbelsplat, ber, in ber Mitte Indiens gelegen, aus allen Safen Baaren empfangt, und fie allen ichickt." Aus biefer Stelle ift alfo flar, baß Cenlon um 500 unferer Beitrechnung ber hauptplat bes Indiichen Bwifdenhanbels. mar. Daffelbe war fie auch gewiß um 300 Sahr früher im Beitalter bes Ptolemaus, wie aus feinen Rachrichten hervorgeht. Richt weniger war fie es aber auch im Beitalter bes R. Claubius, nach Plinius Rach: richten; Hist. Nat. VI, 24. Mus feinem Bericht erhellet aber auch, inbem er fich auf bie Nachrichten ber Alten beruft (prisci memorant;) b. i. ber Alexandrinischen Schrift: steller, und auch ber Begleiter Alexanders, "burch bie zuerft ber Ruf von Taprobane, bag es eine Infel fen, nach Guropa verbreitet worden"; baß sowohl im Zeitalter ber Ptoles maer, als auch icon Alexanders, Cepton biefe Bichtigkeit gehabt hatte. Und wenn wir fle ihr benn auch nur noch um

Die Bestäuse ber biebseitigen halbinsel enthielt in ben Zeiten bes Periplus eine Reihe von hafen, von benen Barygaza in dem nördlichen, und Muziris nebst Nelkynda in dem südlichen Theil, die wichtigsten waren. Das erste ist das, seit wenigen Jahren unter Brittische herrschaft gekommene, Beroach; bessen Glanz in spätern Zeiten durch das benachbarte Surate verduntelt wurde; Muziris in Limyrika sindet man in Mangalore, Nelkynda in Neliceram wieder \*). Aelter als diese, wenigstens traf es Alexander schon als bedeutenden Platz, scheint Pattala, nach den Aufklärungen von Pottinger, nicht, wie man sonst glaubte, Tatta, sondern

etwa anderthalb Jahrhunderte fruber (was mohl Niemanb unwahrscheinlich finden fann,) beilegen wollen, so kommen wir ichon auf hiftorischem Wege gu bem Resultat, bag Cen-Ion von etwa 500 vor Chrifto, bis 500 nach Chrifto, also ein polles Sahrtausend hindurch, mogu es feine Lage zu bestim= men icheint, ber große Martt bes Inbifden Bwifdenhanbels pon Abule an ber Rufte Afrika's, Jemen, Malabar, und bem jenseitigen Inbien bis nach China mar. Dagegen ericheint in ber Inbifchen Mythologie, und ben alteften Gpopoen, Centon nicht in biefer Geftalt; fonbern als bas ga= belland; und bas hohe Alter von biefen erhalt auch badurch mieber eine Bestätigung. - Ueber bie noch vorhandenen alten Dentmabler auf Ceplon febe man vor Allen Bertolacci view of the agricultural, commercial and financial interest of Ceylon, Lond. 1817. Besonbers über bie Ruinen von Manbotta, und die Riefenteiche, bort, und in ber Gegend von Trinfomale.

\*) Man sehe bie Charte von Bincent. Die Bestimmungen von Mannert weichen etwas ab.

vielmehr das jetige Hybrabat \*); in dem Deka des Indus gelegen, unter 25° N. B., gewesen zu seyn. Wenn Pattala, wie man will, im Sanskrit Handelstadt heißt, so beweiset es die uralte Schiffsahrt, den Indus herumter; daß aber nicht weniger eine lebhafte Schiffsahrt von Pattala nach Vemen statt fand, bezeugt, schon um dri Jahrhunderte früher, Agatharchides \*\*). Von den übrigen sen sen mir erlaubt noch Kalliena, das neue Gallian, zu bemerken, gleich gegen Bombay und den Inseln Salsette und Elephante über; zum Beweis, daß auch in der Nähe die ser Heiligthümer der Handel einst seinen Sitz aufgeschlagen hatte. Es wird ausdrücklich ein vormals bedeutender Handelsplaß genannt, der aber durch einen König Sandanes seine Wichtigkeit verlohren habe \*\*\*).

Bon biesen und andern Plagen nun ward der Indische Handel nach Westen getrieben. Daß es voreilig seyn wurde den blüchenden Zustand desselben, wie ihn der Periplus beschreibt, auf frühere Zeitalter übertragen zu wollen, ist bereits oben bemerkt; aber dieß gilt nur von dem unmittelbaren Verkehr Indiens mit Negypten; der erst unter der Römischen Herrschaft den Umsang er hielt, den er selbst unter den Ptolemäern noch nicht gehabt hatte. Daß aber unabhängig von diesem eine ur alte Verbindung zwischen Indien und Arabien statt gefunden hatte, und mittelbar durch den Zwischenhande

<sup>\*)</sup> B. I. S. 362.

<sup>\*\*)</sup> Geogr., Min. I, p. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Peripl. p. 30.

alsbann nicht weniger mit ben Sanbelsplaten am Mil. wie am Euphrat und Tigris, bieg habe ich großentheils fcon in ben Untersuchungen über bie Phonicier und Babylonier bargethan; und wird in benen über bie Aegypter und Aethiopier noch beutlicher werben. Dhne bas icon Gesagte zu wiederholen, ober bem am lettern Orte erft gu Sagenden vorzugreifen, febe ich nur bier bingu, bag nicht blos Arabien bie Produkte Indiens bezog; sondern auch Indien bie Produkte Arabiens. Der Beibrauch gehort biesem Banbe als eigenthumlicher Sanbelsartifel. wenn er auch zum Theil aus Afrika bort eingeführt ward. Wie allgemein ber Gebrauch bes Weibrauchs in Indien war, ift oben gezeigt; Indien erhielt ihn aber nach bem ausbrucklichen Zeugniß bes Periplus aus Arabien \*); und hat ihn gewiß von jeher von bort erhalten, von woher auch bie übrige Belt ihn erhielt.

Aber außer bieser Verbindung Indiens mit Arabien, giebt uns der Periplus noch von einer andern nicht weniger merkwürdigen mit der gegenüber liegenden Kuste von Afrika, die wir unter der allgemeinen Benennung von Zanguebar, d. i. der schwarzen oder Kaffernkuste, begreisen, Nachricht. Nachdem er nämlich die Handelsplätze bis zu dem südlichsten ihm bekannten, dem

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 18. Der Hauptplat des Weihrauchhandels an der Arabischen Kuste war Mocha. Dahin kamen die Schiffe aus Barngaza und Limprika, und tauschten gegen Baummollzeuge zc. den Weihrauch von den Beamten des Königs ein. Der Weihrauchhandel war, wie es scheint, in Mocha ein Monopol des Hoses.

Vorgebirge Rhapta, jest Delgado \*), aufgezählt, und ben Sandel babin von Aegypten aus gefchilbert bat, fest er hinzu \*\*): "Auch werden aus den innern Platen von Ariake (Concan) und von Barvaara in eben biese jenseitigen Bafen regelmäßig eingeführt bie bortigen Erzeuge nisse: Getreibe, Reis, Butter \*\*\*), Del aus Gese mum, grobere und feinere Baumwollenzeuge, und ber Honig aus Rohr, ben man Buder nennt. Schiffe find ausbrudlich babin bestimmt; andere treiben biesen Handel nur gelegentlich, und im Borbeifahren." Es fallt in bie Augen, bag biese Schifffahrt mit bem Griechisch = Indischen Sandel gar nicht zusammen bing; fondern vielmehr für fich bestand; und eben beshalb ohne Bweifel eine viel altere Schifffahrt mar. Aus ber Kolge wird auch klar, baß es Araber und Arabische Schiffe maren, welche biese Rufte befuhren, weil bieselbe gwar unter mehrere kleine Bauptlinge getheilt, Diese aber wie ber von Arabischen Kursten abhängig waren +). Es war aber, sagt Arrian, eine regelmäßig eingerichtet

<sup>\*)</sup> Unter 10° S. B. Man sehe die Charte bei Vincent T. II, p. 121.

<sup>\*\*)</sup> Peripl. p. 8.

ben Opfern und Speisen. Diese kennt auch Ctesias. Sein Del aus Milch, Ind. c. 22., ist nichts anders. So if es mit mehrerem, was man bei diesem Schriftsteller für ungereimte Mährchen erklärt. Seine hundsköpfe 3. B. schienen die Parias, ober eine andere unreine Kaste, ju sevn.

<sup>†)</sup> Peripl. p. 10. 18.

Schifffahrt; welches in jenen Meeren auf nichts anders beuten kann, als daß sie mit den Monsund geschah. So haben wir also hier den beutlichen Beweis von einem durch Araber unterhaltenen uralten Seehandel zwisschen Indien und der gegenüber liegenden Afrikanischen Küste; wir sehen, wie und durch wen Indische Produkte nach Afrika kamen; wenn gleich eine ungleich stärkere Sinsuhr derselben noch durch den Zwischenhandel im glücklichen Arabien mag statt gefunden haben. "Hier war", sagt der Periplus, "Muza, (das jetzige Moccha,) ganz bewohnt von Arabern, die Schiffer und Seeleute waren, und welche jenseits in Barygaza den Handel mit den eigenen Erzeugnissen ihres Landes trieben" \*).

Befrembend ist es, unter biesen in dem Periplus das Gold nicht erwähnt zu sinden. Die Ostäuste von Afrika enthält in dem südlichen Theile die Goldlander; und wenn wir in den folgenden Beiten sehen, daß der Austausch des Afrikanischen Goldes gegen die Sewürze und Sewebe Indiens seinen regelmäßigen Gang hatte; so entsteht von selbst die Frage, sobald wir wahrnehmen, daß ähnliche Einrichtungen und Berhältnisse auf dem Indischen Meer bereits statt fanden wie nachmals, ob dieser Umsat nicht auch bereits in ein höheres Alter hinaussteles? Bu der Zeit des Periplus gingen die Nieder-lassungen, oder wenigsiens die Herrschaft, der Araber an der Dstäuste Afrika's schon dis Rhapta herunter \*\*); so wie sie in Plinius Zeiten schon aus Geylon einhelmisch

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 12.

<sup>\*\*)</sup> Peripl, p. 10.

waren; und ihren Kultus bort eingeführt hatten #). Es ift erwiesen, daß sie das Indische Meer befuhren; sollten sie auf die Baare nicht geachtet haben, welche die Gewinnsucht immer am ersten rege macht? Allerbings fehlt es uns an einem bestimmten Zeugniß ber unmittelbaren Sandelsverbindung zwischen Indien und Die Will man indes die Kahrten nach Ophir nicht Afrika. auf Demen beschränken, sondern, wie ich es für wahr scheinlich halte, bis auf bie Oftfufte von Afrika ausbeb nen, so haben wir ben Beweis, bag bie Golblander Afrika's bereits in Salomo's Zeiten nicht unbekannt we ren, und bie Bewohner von Bemen fich burch fie benicherten. Muf diefe Beife konnten fie, wenn nicht unmit telbar, boch mittelbar nach Indien gelangen; und bie Reichthumer, welche biefes Cand an Gold befaß, flaren fich auch baburch wieber auf.

Wie man aber auch hierüber benken mag: (benn ich gebe bieß für nicht mehr als wahrscheinliche Vermuthung;) so bleibt darum die frühere Beschissung bes Indischen Oceans, und der Verkehr der Bölker, welche seine User bewohnten, im Ganzen nicht minder gewiß. Ihn beweiset unwiderleglich der Verbrauch der Indischen Produkte in der westlichen Welt; d. i. in Abgypten und dem westlichen Asicn; und eben so erwiese ist es, daß von uralten Zeiten her die Araber die Insisten der Volkenhandler waren, welche als Seefahrer des Verkeis der Volker um das Indische Meer sich bemächtigt hatten; wie sie ihn ungestört auch nachmals die auf die Portugiesssschaften Entdeckungen behielten.

<sup>\*)</sup> Plin. VI, 24.

#### Brudftude aus ber altern Gefc. Indiens. 37

Die bisberigen Untersuchungen, indem fie auf Afrita beuten, fubren von felbst auf einen Puntt, ben ich bis auf das Ende biefes Bandes verschoben habe; ba er gewisser maßen ben Uebergang von Asien nach Afrika grundet: die Verwandtschaft, welche zwischen den Indern und ben Megyptern flatt fand. Unter bem Musbruck Bermandtschaft will ich aber blos die Aehnlichkeit beiber Bolfer verftanden miffen. Es ift feinesmegs meine 26ficht, die Abstammung bes einen von bem andern zu behaupten. Wenn ich neben ber vielfachen Aehnlichkeit auch nicht minder die Verschiedenheiten beider werbe bargelegt haben, fo foll es bem Lefer überlaffen bleiben, ob biefe Bergleichung zu bem Schluß einer Abstammung bes einen von dem andern fuhrt, oder nicht? Wenn ich bier aber von biefen Bolfern fpreche, fo bemerte ich im voraus, bag ich barunter nur die hobern Rlaffen, ober Raften, bes einen wie bes andern verftebe, welche burch bas großere Intereffe, bag fie burch ihre Bilbung einflogen, mit Recht fur bas Bolf felber genommen merben mogen.

Viele und merkwürdige Aehnlichkeiten drängen sich allerdings hier dem Beobachter auf. Zuerst schon in dem physischen, in der Farbe, und in der Form des Kopfs. Die hellere Farbe der höhern Kasten in Indien ist oben bemerkt worden; daß es in Aegypten nicht anders war, geht schon aus den noch übrigen Malereien dieser Nation hervor; und wird im solgenden Theile mit unwiderssprechlichen Gründen dargethan werden. Aber auch die Form des Kopfs. Aus der Sammlung des Hrn. Hofzath Blumenbach liegt der Schädel einer Mumie und

eines Bengalefen vor mir. Man kann nichts ahnlicheres in Ruckficht ber Form und bes Baues der festen Theile seben. Der Besitzer selber erklart sie für die ahnlichsten in seiner zahlreichen Sammlung.

Aber gewiß nicht geringer, und noch um vieles mannigfaltiger, sind die Aehnlichkeiten, welche sich in Rudsicht der Verfassung, des Kultus, der Kunst, der & bensart und der Sitten darbieten.

Die Verfassung der Alt-Indischen und Alt-Legyptischen Staaten trägt offenbar denselben Charakter. Die dortigen Staaten sind Priesterstaaten. Die Gesetzebung mit allen wissenschaftlichen Kenntnissen ist in den Händen einer Priesterkaste, oder eines Priesterstamms, der die Könige beschränkt; die nicht aus seiner Mitte, sondern aus der Kriegerkaste genommen werden. Der hof dieser Könige hat dieselbe Form. Ihre Macht und ihre Geschäfte sind dieselben, so wie ihre Umgebungen sich ähnlich sind.

Die Entstehung ber Staaten und die Berbreitung ber politischen Kultur scheint einen gleichen Gang genommen zu haben. Auch Aegypten enthielt ursprünglich mehrere kleine Staaten; die, bei der Beschränktheit des Raums, sich nur leichter und dauernder zu Einem größen Reiche vereinigen konnten, als dieses in Indien leicht möglich war, wo die Natur durch Gebirge, Wüssen und Ströme, dieser Bereinigung fast unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt hat.

Die ganze Verfassung ruhte in beiben Lanbern auf einer Kafteneintheilung; bie, in den hohern Kaften sich gleich, nur in den niedern die Verschieden

beit zeigt, welche bas Lokal herbeiführen mußte. reine Raften werben in Megnyten wie in Indien von ben reinen unterschieben. Die Priefterkaften in beiben ganbern baben eine vielfache Aehnlichkeit. Ihre Besitungen und ihre Rechte find biefelbigen; ihre Lebensart ift an ein abnliches Ritual geknupft; ihre Trachten, ihre baumwollenen Rleider, find fich gleich. Sie sinb verheirathet; aber es giebt barum boch keine Priefterin-Sie haben beilige Schriften, beren Lefung nur ihnen erlaubt ist. Sie grunden ihre Herrschaft auf biefelben Mittel nicht blos als Priefter, sonbern zugleich als Aftrologen, Aerzte, Richter u. f. w. Also überhaupt auf ihre Renntniffe.

Die Kriegerkasten scheinen gleichfalls in beiben Lanbern große Uehnlichkeit gehabt zu haben; nur daß sie in Negnpten machtiger blieb als in Indien; und doch fand sie sich auch dort gemußigt, endlich auszuwandern. Ihre Kleidung, ihre Rustung scheinen sich ahnlich gewesen zu seyn \*). Sie hatten Streitwagen, aber keine Reiterei; nur der Gebrauch der Elephanten im Kriege ging den Negyptern ab.

Die niebern Raften werben fich in allen folden Staaten nach ortlichen Umftanben und Berhaltniffen bil-

\*) Man vergleiche die Abbildung zweier Ketris nach einem Inbischen Semathe bei v. Dalberg: Ueber die Musik der Inder Tab. II. mit den vielen Abbildungen der Aegyptischen Krieger in der Description d'Egypte. Merkwurdig ist es, daß der Kopfpus jener beiden Ketris derselbe ist, wie er bei den Indischen Kriegern in der Descript. d'Egypte Vol. II, Pl. 10. erblickt wird. S. Th. II, S. 820. ben. Landeigenihum fand ursprünglich in ben Aegyptischen Staaten so gut wie in ben Indischen statt. Soseph benutzte eine Hungersnoth bazu, bas Landeigenthum in bem Staat Aegyptens, wo er lebte, von ben Besitzern auf den König übertragen zu lassen.

Die Frage: ob die Aegyptischen Gottheiten von den Indischen herstammen? muß ich den Forschern der Religionsgeschichte überlassen zu beantworten. Ueder Wahrscheiten wird man hier schwerlich hinausgehen konnen. Daß dei gewissen Aegyptischen Gottheiten dieselben Iden zum Grunde liegen, wie dei gewissen Indischen, steht nicht zu leugnen; aber daraus folgt noch nicht, daß das eine Volk sie dem andern gegeben habe. Der Dienst des Lingam war in Aegypten so gut wie in Indien einheimisch; aber konnte nicht jedes Volk ihn sur sich eingeführt und erfunden haben?

Auffallend aber sind die vielen Achnlichkeiten, die in dem außern Kultus sich zeigen. Der Kultus ist an gewisse Heiligthumer und an gewisse Ptate gebunden. Opfer, blutige und unblutige, sind Borschriften der Religion bei beiden Volkern. Sie waren es indeß auch bei andern. Die Religion verlangt Wallsahrten; dahrt die zahllosen Versammlungen bei den Festen. Diese sind mit Bußungen, ja mit Ausopferungen, verbunden. Nicht blos das Baden in dem Fluß, sondern auch das Ertim ken in demselben, giebt die Heiligkeit \*). Die Processonen sind sind in einigen Studen ahnlich. Die Götterbilder werden nicht blos getragen, sondern auf ungeheuern Gerüsten auf vierrädrigen Wagen von einem

<sup>\*)</sup> Herod. II, 90.

# Bruchftude aus ber altern Gefc. Inbiens. 575

Tempel zum andern gefahren \*). Der Thierdienst sindet sich in beiben Ländern; ist aber doch in Indien nicht so allgemein, und nicht so ausgedildet worden, wie in Negypten. Man verehrt zwar den Stier Nundi so gut in Indien, wie den Apis in Negypten; und die Kuh ist in beiben Ländern ein heiliges Thier; und darf am Nil so wenig geopsert werden \*\*) wie am Ganges. Aber von einem Kultus, der andern Thierarten erwiesen sey, hören wir doch in Indien nichts; und die ganze Borstellung von der Thierwelt war auch hier, wie aus dem Obigen zur Genüge erhellt, ganz anders als in Negypten.

Die Vorstellungen von den Schicksalen nach dem Tobe sind bei beiden Nationen fast dieselben. Die Priessterlehre nimmt die Seelenwanderung an. In dem Volksglauben herrscht eine gleiche Vorstellung des Hades. Ja selbst das berühmte Aegyptische Todtengericht sindet sich dei den Indern mit wahrhaft überraschender Aehnslichkeit wieder \*\*\*).

Die Kunst hat bei beiben Bolkern im Ganzen offenbar einen ahnlichen Gang genommen. Die Baukunst war die vorherrschende Kunst, ber die Skulptur und die Mahlerei bei beiden Nationen nur als Gefährtinnen dien-

<sup>\*)</sup> Herod. II, 63, S. oben S. 76.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe Polier II. p. 426. Samran, ber Tobtenrichster, hat auch hier zwei Gehalfen, von benen ber eine bie guten, ber andere bie bosen handlungen aufzählt. Die Rehnlichkeit ist in ber That so groß, baß man die erst feit kurzem bekannt geworbenen Abbildungen ber Aegyptischen Tobtengerichte fast ganz barnach erklären könnte.

Aegyptische Baukunft ift freilich keineswegs genau Dieselbe mit ber Indischen Baufunft; aber ein gleicher Gang fcheint bei beiben boch nicht zu verkennen. Die Indische ging offenbar bervor aus Grottenanlagen. Einen abnlichen Charafter tragt auch bie Aegyptische. Die innere Einrichtung ber großen Tempel, die Theile, woraus fie bestehen, die Saulenhallen mit flachen Dachern, von einem Balbe von Gaulen geftutt, bie Poramibenform ber großen Eingange, ober Polonen, erinnern unwillkubrlich bie Beschauer ber einen an bie anbern #). In ben Verzierungen herrscht berselbe Geschmad und Dieselbe Berfahrungsart. Roloffalische Gebilbe von Gottern und Thieren; Reliefs an ben mit Studo überzogenen Manben; und biefe wieber mit Farben angeftris chen ##); bie Gingange ber Beiligthumer bei feftlichen Gelegenheiten mit Flaggen geschmudt \*\*\*); bieß Alles fieht man in Indien; wie man es in bem alten Aegopten fab. Aber auch allerbings wieder Berschiedenheiten! Rur ber Charafter ber Runft mar im Sangen in beiben ganbern berfelbe. Die weitere Ausbilbung tragt in bem Einen wie in bem Unbern ben Stempel bes Bota-Die Verzierungen ber Kapitale z. B. sind in beiben ganbern von einheimischen Pflanzen bergenommen. Dazu fam noch ein anderer fehr wichtiger Unterschieb. Die Grotten waren in Indien, wo man die Beichnahme

<sup>\*)</sup> S. oben S. 71. in Bergleichung mit ben Untersuchungen über bie Aegopter.

<sup>\*\*)</sup> As, Res, VI, p. 389,

<sup>\*\*\*)</sup> Ramajan III. p. 209, 212. in Bergleichung mit ber Titelvignette von Th. II. B. II.

verbrennt, die Wohnungen der Lebenden; in Aegypten, wo man Alles aufdot sie zu erhalten, die Wohnungen der Todten. Welchen Einfluß dieß auf die Kunst haben mußte, wird erst unten bei den Untersuchungen über die Aegypter deutlicher werden. Stulptur und Mahlerei scheinen bei beiden Boltern ungefähr dieselbe Stusse ersstiegen zu haben. Beide unternahmen es, in dem Relief große Compositionen darzustellen; und vielleicht übertrasen die Aegypter darin noch die Inder. Die Malerei blieb bei beiden ohne Farbenmischung und ohne Perspektive.

Beibe Bolfer hatten Litteratur; aber bie Megnyter. so viel wir wissen, keine so reiche, am wenigsten eine so reiche poetische Litteratur, wie die Inder. Ihnen fehlte, wie es scheint, bas Epos, an bem bie Bolksbilbung ber Indischen Nation in einem so boben Grabe bing. hatte auch in bem engen Rilthale, auf beiben Seiten eingeschloffen von Buften, eine Poefie gebeiben tonnen, wie in ber uppigen Indischen Belt? Ihnen fehlten, fo viel wir miffen, alle anbern großern Dichtungsarten. Und wenn fie auch an ben, bem Bermes beigelegten Buchern beilige Schriften hatten, fo scheinen biese boch nicht in gleichem Grabe wie die Bebas die Quelle ber Priefterreligion gewesen zu fenn. Die Geschichtsfunbe. ohne feste Chronologie, beschränkte sich in beiben ganbern auf Geschlechteregifter von Konigen, und Sagen von ben Unternehmungen Ginzelner berfelben. Aber bie Negnp. tische bing weit mehr an Monumenten als die Indische.

Aber bie größte Verschiedenheit beiber Bolter erscheint in ihrer Schreibkunft. Die Aegypter hatten ihre Hieroglyphen; bei ben Indern zeigt sich von ihnen keine

Spur. Sie haben, fo viel wir wiffen, nur Buchftaben-Die Aeanpter hatten biefe zwar auch; schrift gehabt. bie Anwendung berfelben konnte aber bei ihrer so viel beschränktern Litteratur nicht so umfassend werben, wie Welchen Ginfluß hat aber nicht bie bei ben Inbern. Hieroglyphe nicht blos auf die Litteratur, sondern auf bie ganze Ausbildung, sowohl die wissenschaftliche, (man benke nur an bie Astronomie), als auf die religiose und ben Rultus bei ben Aegnptern gehabt? Ständen Indische und Aegyptische Religion in einer so genauen Berbindung, als einige neuere Forscher es anzunehmen geneigt find, - hatten bie Bebas in Aegypten, hatten bie Hieroglyphen in Indien fremd und unbekannt bleiben Fonnen?

In ber Lebensart und ben Sitten beiber Bolfer berricht bie Uebereinstimmung, welche bei ber Berschiebenbeit ber fie umgebenben Belt barin berrichen konnte. Ackerbau mar bie Sauptbeschäftigung von beiben. Hauptprodukte bes Aderbaus, Beigen und Reis, find bieselben. Beibe verbanden bamit einen Runftfleiß, wozu andere Erzeugniffe ihres gandes, vor Allen die Baumwolle, fie gleichsam aufzufordern schienen. Webereien, bei beiben mehr bas Gefchaft ber Manner wie ber Beiber, fteigen auch bei beiben in ein bobes Alterthum binauf. Der einfache Megnptische Beberstuhl ift berfelbe wie ber Indische; so wie ber Alt-Aegyptische Pflug, wie wir ibn jett auf ben Denkmahlern ber Thebais abgebilbet feben, bem Indischen abnlich erscheint. Die bausliche Gesellschaft batte bei beiden Bolkern dieselbe Ginrichtung. Polygamie war erlaubt, wenn fie gleich beghalb nicht

allgemein war; und so mußten auch so viele ihrer Gesete, die damit in Berbindung ftanden, sich ahnlich bleiben.

Diese veraleichenden Umriffe beiber Bolfer geben bem Lefer Stoff zu manchen Betrachtungen, und mußten vorangeschickt werben, ebe wir ben Boben von Ufri-Fern fei es von uns bier unfern Gefichtsfreis im voraus beschranten, und eine Abftammung ber Aegnoter von ben Indern behaupten zu wollen. Ich glaube baran keineswegs. Aber wenn ber uralte Berfehr ber Bolfer ber fublichen Belt aus bem Bisherigen schon erwiesen ift, und aus ber Folge noch beutlicher werden wird, so hat boch auch die Meinung nichts Unwahrscheinliches, sondern ift vielmehr gang ber Indischen Sitte gemäß, bag Inbische Kolonisten, Samilien von Banianen, nach Afrika binuber gegangen fepen, und ibren Runftfleiß, vielleicht auch ihren Rultus, mit fich gebracht baben. Die Einwendung, daß bie Inder kein seefahrendes Bolt gewesen sein, beweiset bagegen nichts. Die Aegypter waren bieß noch weniger, und boch wissen wir, bag Kolonien von ihnen nach Rreta und nach Griechenland gingen. Go gut wie fie biefes mahrscheinlich in Phonicischen Schiffen thaten, konnten es bie Inber in Arabischen. Beldes Gewicht man auch auf bie Inbifche Sage, und auf bas ausbrudliche Beugnig bes Eusebius legen will #), welche bie Einwanderungen vom Indus nach Aegypten bestätigen, so liegt wenigstens in ber Sache felbst nichts Unwahrscheinliches; ba bie Bewinnfucht bagu reigen mußte. Wie hatte überhaupt auch ein so volkreiches, und in einzelnen Theilen so leicht

<sup>\*)</sup> Man febe Marsham Chronicon p. 335.

übervolkertes, Sand wie Indien ohne bie Aussendung von Kolonien bleiben konnen; hatten auch nicht innere Sturme, — man braucht nur an die Berdrangung der Anshänger des Buddazu erinnern, — biefe herbeiführen muffen.

Ware aber auch eine Abstammung ter Aegypter von den Indern historisch erwiesen \*), was sie nicht ist, und schwerlich je seyn wird, so ware damit der eigenthümliche Gang der Aegyptischen Kultur keineswegs geleugnet. Nur der Keim wäke herübergebracht worden, der in einem andern Boden und unter einem andern Himmel sich anders entsalten mußte, als in dem Indischen. Denn nie vergesse es der Leser, daß in dem Indischen. Denn nie vergesse es der Leser, daß hier von dem Beitraum nicht von Einem, sondern von vielen Jahrhunderten die Rede ist. Auch aus Aegypten wurden solche Keime wieder nach Griechenland verpstanzt; und wie ganz anders waren die Früchte, die sie hier trugen, als an den Ufern des Nils?

Nicht mit beschränktem, sondern unbefangenem Blick, verlassen wir also Asien, um die Erscheinungen zu würdigen, welche für Staatenbildung und Rölkerverkehr und Afrika darbieten wird. Sollte es uns gelingen, auch hier einheimisch zu werden, wie wir es in Asien zu werden versuchten, so wird auch der Nebel, der über ihm ruht, sich zerstreuen; und neue und belehrende Aussichten werden sich unserm Auge darbieten!

\*) Man kann nicht annehmen umgekehrt ber Inder von den Aegyptern. Daß die Indische Kultur in den Gangeslandern aufblühte, glaube ich erwiesen zu haben. Tegyptische Kolonien konnten aber nicht sich am Ganges niederlassen. Ihre Wohnsige wären auf der Kuste Malabar gewesen.

# Beilagen.

, • , • . . .  Ueber die Quellen der Geographie des Ptolemaus, ob sie Griechischen oder Tyrischen Ursprungs sind \*)?

(3u Th. II. S. 6.)

Die Frage von den Quellen der Erdkunde des Ptolemäus ist von dem zu früh verstorbenen D. Brehmer in Lübeck, in seinem Werke: Entdeckungen aus dem Alterthum Th. 1. 2. Lübeck 1822. zuerst in Anregung gebracht, und auf eine neue Weise beantwortet worden. Man nahm sonst stillschweigend an, daß diese Quellen blos Griechischen Ursprungs sepen: D.-Brehmer stellt dagegen die Behauptung auf, daß sowohl bei dem Werke des Ptolemäus als den dasselbe

<sup>\*)</sup> Der folgende Auffat ift ein Auszug aus ber, ber R. Societat ber B. am 17. Juli 1824. vorgelegten, Abhanblung:
De fontibus Geographicorum Ptolemaei, tabularumque iis
annexarum; num ii Graecae an vero Tyriae originis sucrint? und kann zugleich als Supplement zu ben: historifche Berke Ah. III. gegebenen Auszügen ber Societätsabhanblungen bes Berk. angesehen werben. Die Abhandlung selbst wird in Commentat, Rec. Vol. VI. erscheinen.

begleitenden Charten, bie einem gewiffen Agathobamon, ber im funften Jahrhundert in Alexandrien gelebt ha: ben foll, beigelegt werben, Phonicifchen ober Tyrifden Urfprungs fen. Ptolemaus nemlich, ober eigentlich fein Borganger Marinus von Tyrus, ber furg vor ihm lebte und ichrieb, und beffen Bert er nur verbefferte, babe ein alt=Tprifches Chartenwert, welches in meh: reren Blattern ober Tafeln, (mahricheinlich eben fo vielen, als jest bas Bert bes Ptolemaus begleiten, beren 26 find.) die gange ben Tyriern bekannte Welt barftellte, por Augen gehabt; und barauf feine Befchreibung und feine Charten gegrundet. Diefes alt : Tprifche Charten: wert fep eine Krucht ber Gee: und Landreifen ber Dho: nicier gemefen, die fie bes Sanbels wegen unternahmen, und welche bie Entwerfung folder Charten gur naturli: lichen Folge haben mußten, ba fie ein fast unerläßliches Bedürfniß murben. Das Werk und die fie begleitenben alten Charten maren alfo eigentlich eine Phonicifde Sandelsgeographie. Ein gang neues Licht murbe alfo baburch auf biefen Gegenftanb, und zugleich auf bas gefammte höhere Alterthum gurudfallen; Die Beltfunde und Welthandel jenes Bolts murben baburch auf einmal aus bem Duntel hervortreten, in bas fie bisher gehüllt maren.

Ehe wir die Gründe biefer Behauptung vorlegen und zu würdigen fuchen, wird es nothig fenn, über das Wert des Ptolemaus und die daffelbe begleitenden Charten einige Notizen vorauszuschicken. In den acht Buchern, die es enthalt, giebt der Verfaffer in dem ersten einige Nachrichten über die Veranlassung und ben 3med

feines Berts; nebft einer Anweisung jur Berfertigung von Landfarten. Die feche folgenben enthalten faft nur bloge Berzeichniffe von Stabten, Bergen und gluffen; jeboch ftete mit Beifugung ihrer Lange und Breite: nach ben brei Belttheillen, und ben in ihnen enthaltenen Lanbern; ber achte und lette endlich ein Berzeichnis von 350 Stabten, mit Beifugung ber Dauer bes langften Tages, ju ber Bestimmung ihrer Breite, und ber Ents fernung von Alexandrien öftlich ober westlich nach ber Beitangabe, jur Bestimmung ber Lange. Nach bem eis genen Bericht bes Ptolemaus bestimmte ihn ju biefer Unternehmung bas Wert feines nachften Borgangers. bes vorher ermahnten Marinus von Tyrus; ber gu Unfang bes zweiten Sahrhunderts unferer Beitrechnung gelebt haben muß; wie Ptolemaus in ber Mitte beffelben. Diefer Marinus hatte brei, ftete verbefferte, Ausgaben feiner Geographie veramstaltet, von benen bie beis ben erften mit Charten begleitet maren; die ju ber britten hatte er nicht mehr liefern tonnen. Diefes Wert mar nach Ptolemaus Berficherung mit großem Fleiß gearbeitet; indem Marinus alle altern und neuern Reifes nachrichten benutt, und barnach fein Chartenwert (alvag yswyonpinoc) verfertigt habe. Die Charten ber ameiten Ausgabe paften indef nicht mehr zu ber fehr verbefferten britten, ju der er feine Charten mehr liefern fonnte, und bieg hatte ju vielen Irthumern geführt; indem bie Schuler bes Marinus biefe Charten ber britten Mus: gabe hatten anpaffen wollen. Much in biefer britten Musgabe fen inbeg aus neuern Nachrichten noch manches Er, Ptolemaus, wolle alfo bas Wert au verbeffern. Deeren's hift. Schrift. Th. 12. **B**6

bes Marinus im Einzelnen, wo es nöthig sen, verbeffern, sonst aber ihm folgen; und zugleich in bem letten
Buch eine Anweisung zur Chartenzeichnung geben "). —
hieraus wird also bas Berhältniß, in welchem bas Berk
bes Ptolemaus zu bem bes Marinus steht, sich ergeben.
Es ist nur bas, im Einzelnen verbesserte, Berk bes
lettern; bas erste und bas lette ober achte Buch ausgenommen, welche unstreitig ganz bem Ptolemaus gehören.

Das Wert bes Ptolemaus ift nun in mehrern ber beffern Sanbichriften, ju benen vor Allen eine in ber faiferlichen Bibliothet ju Wien, und eine andere in ber St. Martus Bibliothet ju Benedig gehören, mit einer Reihe alter Landcharten verfeben; 26 an bet Bahl, von benen 10 Europa, 4 Afrika, 12 Afien gewib: met find. Diefe Charten werben in ben Sanbichriften einem gewiffen Ugathobamon beigelegt; es beift am Ende: 'Αγαβοδάιμων μηχανικός Αλεξανδρεύς ύπετύ-Diefer Ugathobamon mar alfo ein mechanischer Runftler ju Alexandrien. Dieg ift Alles, mas wir von ihm wiffen. Die gewöhnliche Behauptung, bag er im fünften Sahrhundert gelebt habe, beruht blos auf ber Unnahme, bag er berfelbe mit einem Grammatifer Maa: thobamon fen; an ben einige Briefe von Ifiborus De luffota gefdrieben find. Diefe Behauptung ift aber nicht nur ohne allen Grund, fonbern auch hochft unmahrichein: lich, ba ber Mechaniker schwerlich zugleich Grammatiker Er fann aber fehr gut ber Beitgenoffe bes Ptole: maus, und fein Gehülfe bei Berfertigung ber Charten

<sup>\*)</sup> Ptol. Geogr. I, Cap. 6. 17.

Denn baf Ptolemaus felber fein Bert habe mit Charten begleiten wollen, lagt nach mehreren feiner Auferungen fich taum bezweifeln '). In unfern Ausgaben find aber biefe Charten nicht unveranbert geblieben, wenn gleich bie barin enthaltenen Rachbilbungen von ihnen finb. Die erfte, mit Charten verfebene, Ausgabe ift bie Romifche vom Jahre 1478 \*\*); bie in ber vom Sahre 1490 wieber abgebrudt finb. Die zweite ift bie Ulmer vom Sahre 1482, bie mit ben Charten von Nicolaus Donis, einem Benedictinet aus bem Rlofter Reichenbach, verfeben ift. Es ift ein . Irthum anzunehmen, wie gewöhnlich gefchieht, bag alle Charten in unfern Musgaben von Nicolaus Donis hers ffammen; an benen in ben beiben Romifchen Ausgaben hat er feinen Untheil gehabt. Bie viel in biefen Charten verandert worben, wird erft eine genauere Bergleis dung mit ben Charten in ben Sanbichriften lehren. Die in den Romifchen Musgaben fcheinen am wenigften verandert ju fenn. Reue Ramen find nicht eingetragen. fondern nur in einzelnen Fallen aus Ptolemaus felber fupplirt. Auch die Umriffe und Geftalten ber ganber.

<sup>\*)</sup> Befonbers Lib. I, cap. 19.

<sup>\*\*)</sup> Eine frühere von 1475, die editio princeps, (benn daß die feynfollende von 1462 fälschlich diese Jahrzahl trage, ist schon von Fabricius und andern bemerkt;) ist ohne Charten.

— Bekanntlich geben alle ältern Ausgaben die lateinische, oft veränderte und verbesserte, Uebersehung des Jacob Angelus. Die erste Griechische Ausgabe erschien durch Eraszmus zu Basel bei Frobenius 1533.

wo fie' fehlerhaft waren, icheinen unveranbert gelaffen gu fepn.

Die genauern Bestimmungen barüber muffen wir bem fünftigen Bearbeiter bes Ptolemaus überlaffen. Bir tommen jest auf bie Grunbe, welche ber D. Brebe mer für feine Behauptung anführt.

Der erfte Grund wirb aus eigenen Unbeu: tungen bes Ptolemaus hergenommen \*). Der Berfaffer bezieht fich auf die Stelle, wo es heißt: "Da: rinus fen auf mehrere Reifenachrichten gestoßen, als fru: ber gur Runbe tamen. Er fen bie Schriften faft aller feiner Borganger burchgegangen; habe bas, mas jene ober er felbft unrichtig geglaubt , verbeffert. Dieg erhelle aus ber Berichtigung mehrerer Ausgaben bes Char tenwerte, (alvanoc yswypaQinov) \*\*)." - Abet bas hier ermahnte Chartenwert ift ja bas bes Marinus; von bem er wieberholt verbefferte Ausgaben nach bem Dbi: gen beforgt hatte. Die Stelle beweifet alfo nichts für Die Meinung von D. Brehmer; fie ift ihm vielmehr ent: Denn ausbrudlich werben barin ja Reifenad: richten, altere und neuere, als bie Quellen feines Berts genannt; feineswegs aber ein altes Tyrifches Chartenwert.

Ein anderer Grund des D. Brehmer für seine Behauptung ist der: Es sen unmöglich gewesen, nach den bloßen Namenverzeichnissen und Angaben des Ptolemäus die bei seinem oder des Marinus Werke befindlichen Char-

<sup>\*)</sup> Brehmer Entbedungen I, G. 25.

<sup>\*\*)</sup> Ptol. I, 6.

ten ohne 'ein leitenbes Borbild fo richtig und naturgemaß ju zeichnen, als fie jest vor uns liegen 1). Da ber Berfaffer nicht nach ben Charten ber Sanbichriften, bie er nicht einfah, fonbern ber Ausgaben urtheilte, fo murbe allerbings erft burch ihre Bergleichung auszumachen fenn, ob und wie viel in ben letten verandert morben. Aber auch abgefeben bavon wollen wir es bem Berfaffer gern einraumen, bag ohne Borbilder feine in fo weit richtige Umriffe ber Lanber fich hatten geben laffen, ale bie alten Charten barbieten. Aber wir bezweifeln es auch nicht, bag ichon vor Marinus Landcharten ba gemefen finb, beren er fich bedienen konnte. Wir muffen es felbft hochft mahricheinlich finden, bag bie Phonicier Berfuche in ber Entwerfung von Belttafeln, und felbit Darftellungen einzelner Lander gemacht haben. Miffen wir boch aus Berobot. baß bie Affatischen Griechen, ihre Nachbarn und Sanbels: freunde, beren befagen \*\*). Daß fich feine Nachricht bavon findet, ift tein Ginwurf; benn wo will man fie fuchen? Jene Berfuche konnen allmählig verbeffert morben fenn, und in fo weit bem Marinus als Borbilber gebient haben, bag burch Sulfe feiner Berbefferungen baraus jene leiblich richtigen, aber boch immer noch un= polltommenen, Umriffe ber ganber und Ruften hervor: gingen, wie wir fie in ben alten Charton finden. Da: rin, ber aus Tyrus war, und bem auch wohl ohne 3meifel bie Alexandrinifchen Schape ju Bebote fanden,

<sup>\*)</sup> Entbedungen I, S. 37.

<sup>\*\*)</sup> Herod. V, eap. 49.

konnte barin bie Sulfsmittel für feine Chartenzeichnungen finden. Daß aber ichon ein so vollendetes uraltes Chartenwert, als unmittelbare Frucht bes altesten Tyrisichen See: und Landhandels, vorhanden gewesen sen, bieß ist wenigstens eine Annahme ohne Noth.

Ferner, sagt ber Verfasser, viele ber Namen, bie bei Ptolemaus vorkommen, verrathen ihren Phonicischen Ursprung. — Gewiß sind viele Namen in ber alten Geographie Phonicischer Herkunft. Aber folgt baraus, baß sie aus einem uralten Chartenwert hergenommen sind? Mußten sie nicht, wenn sie schon geraume Zeit im Umlaufe waren, auch von ben Griechen in ihre Verzeichnisse und Charten aufgenommen werden?

Doch ber wichtigste Grund, ben ber Berfaffer fur feine Meinung anführt, ift noch jurud. Er nimmt biefen her aus bem außerorbentlichen Umfang ber Ptolemäifchen Weltkunde, wenn man biefe mit ber feiner Griechischen Borganger, eines Eratofthe: nes und Strabo, vergleicht. Und allerbings biefer Unter: fchied ift im hochften Grabe auffallenb. Eratofthenes lebte und fchrieb in Alexandrien; er mar felbft Borfteher ber bortigen Bibliothet. Wir muffen alfo annehmen, bag bie Sulfemittel, welche biefe barbieten tonnte, ihm ju Gebote ftanben. Strabo, ber boch auch eine Beitlang ju Alexandrien fich aufhielt, und bie bot tigen Schage benugen fonnte, tritt bei ben entfernten Ländern und Weltgegenden in feine Sufftapfen; und bat

<sup>&</sup>quot; Brebmer Entbedungen I. S. 24.

mit einigen Ausnahmen, wovon bie Quellen in unfern frubern Untersuchungen nachgewiesen finb \*), bie Sache nicht viel weiter gebracht. Strabo bat vom Norben von Uffen noch gar feine Renntniß; bas Cafpifche Deer ift ihm ein Bufen bes großen Oceans; feine geographis iche Runbe von Indien ift im hochften Grabe befchrankt. Er tennt im biesfeitigen Inbien faum ein paar Stabtes namen; von Taprobane blos einige altere Sagen; vom jenseitigen Indien Richts. Das Benige, mas er mehr von Arabien weiß, mar meift aus ben mundlichen Ergablungen bes Kelbheren Melius Gallus gefcopft, beffen Bekanntichaft er in Aegypten genog. Bon Methiopien fennt er wenig mehr als bie Ruffen; in Lybien geht feine Runde nicht über Ummonium hinaus. von dem Norben Europa's, von der Elbe bis jum Ca: fpifchen Deer, nichts wiffe, gefteht er felbft. Wie gang anders Ptolemaus! 3m Often unferer Erbe tritt hier Indien aus feinem Dunkel hervor. Und wenn gleich bie Beftalt beffelben verzeichnet ift, fo finden wir boch eine hinreichende Runde, nicht blos ber Ruften und ber Ruftenftabte, fonbern auch bes Innern. Rennt er boch auf Taprobane allein über 20 Derter. Stabte und Safen! Much bas jenfeitige Indien erscheint hier jum er: ften mal. Arabien, an ben Ruften wie im Innern, ift voll von Namen. Nicht weniger ausgezeichnet ift feine Runbe bes Norbens ber Erbe. Er tennt, (menn auch nicht Mormegen und Schweben,) boch bie Salbinfel von

<sup>\*)</sup> Commentationes de fontibus Strabonis in : Commentationes Rec. Soc. Gotting. Vol. V.

Jütland und ihre Bewohner. Nicht blos die Bölker Germaniens, auch die des jesigen Polens und Litthauens bis zur Oftfee sind ihm bekannt, deren oft verdorbene Namen durch einen verstorbenen hiesigen Gelehrten verbeffert und geordnet sind \*). Das Caspische Meer ift ihm nicht mehr ein Bufen. Er weiß, daß es auch noch nördlich von demfelben ausgedehnte Länder giebt.

So entsteht also die Frage: ob in ber Zwischenzeit, die zwischen Strabo und Marinus, und
wiederum zwischen Marinus und Ptolemäus
verfloß; also überhaupt etwa in den ersten
anderthalb hundert Jahren unserer Zeitrechnung, die Erdkunde so große Fortschritte
gemacht habe, daß der so erweiterte Umfang,
in dem sie in den Werken jener Männer erscheint, sich daraus erklären lasse? Bei der
Dürstigkeit unserer Nachrichten, besonders aus der letten
hälfte dieses Zeitraums, dem Zeitalter der Antonine,
werden wir diese Frage freilich nur immer unvollkommen
beantworten können, doch aber ist es gewiß, daß sowohl
Kriege, als Handel zu Wasser als zu Lande, viel bazu
beitrugen.

Kriege bereits in bem Zeitalter bes Augustus. Die Germanifchen Kriege; fowohl bie im nordweftlichen

<sup>\*)</sup> Gatterer, an populorum Letticorum origines liceat a Sarmatis repetere? Commentatio III, in Commentatio Soc. Gotting. Vol. XII, p. 210 etc. Der Abhandlung ift auch eine verbefferte Lettische Bollercharte nach Ptolemaus beigefägt.

Germanien; ale bie Berbinbung mit Marbobus im fuboftlichen; aus beren Gefchichte bereits Strabo feine Machrichten über Germanien schöpfte \*). Rach ben Beiten bes Augustus und Tibers bie Rriege in Britannien, bie unter Claubius anfingen und bis Domitian bauer: ten; und nicht nur bie Untermerfung bes fublichen Bris tanniens, fondern auch bie Umschiffung bes nörblichen burch Agricola jur Folge hatten; wie wir aus Tacitus wiffen. Demnachft unter Nero theils die Rriege gegen bie Parther; theils die feit ber Wegnahme Mauretaniens felten aufhörenben Grengfriege mit ben Bolfern bes in: nern Epbiens, ben Garamanten und anbern, bis zu ber großen Buffe bin. Bereits unter Domitian fingen bie Rriege an ber Donau gegen bie Dacier an. biefe burch Trajan ffegreich geenbigt, und Dacien felbft' gur Proving gemacht warb, ift aus ber Befchichte bekannt. Aber auch feine Uffatifchen Feldzuge , fowohl gegen bie Parther, als gegen bie Araber, mußten bie Landerund Bolferfunde nicht wenig erweitern. Wozu benn endlich im Beitalter bes Ptolemaus bie Martomanni= fchen Rriege famen, bie auch norblich von ber Donau eis nen bebeutenben Umfang erhielten.

Aber noch mehr als biefe Kriege trug ber hanbel in biefen Zeiten zu ber Erweiterung ber Beltkunde bei. Daß burch ihn bie Länder von der Donau bis zur Offe fee bekannt wurden; ist bereits von einem frühern Geschichtschreiber gezeigt \*\*). Befonders aber war es der

<sup>\*)</sup> S. meine Abhandlungen.

<sup>\*\*)</sup> Gatterer l. c.

Guben ber Erbe, ber in biefer Periobe immer mehr burch ben Sandel aus bem Dunfel hervortrat. Die Gin: nahme Megoptens burch bie Romer legte baju ben Grund. Wir miffen aus Plinius, bag feit biefer Beit ein fehr lebhafter und regelmäßiger Bertehr zwifden Megppten und Indien eröffnet murbe, (ber unter ben Ptolemaern nur mittelbar über Arabien fatt gefunden ju haben fcheint;) indem jahrlich aus Mpos hormus am Arabi: ichen Meerbufen gange Flotten mit ben Monfuns nach Andien gingen, welche bie biebfeitige Salbinfel und Taprobane befuchten \*), von woher fcon unter Claudius eine Gefanbtichaft nach Rom gefchickt marb \*\*). Indische Dcean mit feinen Ruftenlandern und Infeln trat in bem Beitraum, wovon wir reben, baburch auf eine ahnliche Weise aus bem Dunkel bervor, als in ben letten funfzig Sahren ber große Dcean.

Aber gewiß sind in diesem Zeitraum, befonders in ber letten Salfte besselben, dem der Antonine, und also auch des Ptolemaus, die Sublander Asiens, Arabien und Indien, in ihrem Innern durch Land; oder Karavanen. Reisen nicht weniger erforscht worden, als die Kuften durch Schiffreisen. Dieß gilt besonders von der Regierungsperiode von Antoninus Pius. Ein ungunstiges Geschick hat gewollt, daß gerade die Regierungsgeschichte bes edelsten Herrschers, der vielleicht je auf einem Thron saß, beinahe eine völlige Luck bei dem Untergange fast

<sup>\*)</sup> Plin. Hist. nat. VI, 24.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VI, 26.

aller Gefchichtschreiber bilbet. Es ift aber gewiß, bag biefe Beiten für bie Erweiterung bes Welthanbels und alfo auch ber Erbfunde hochft wichtig maren. Da Sabrian bei bem Unfange feiner Regierung nicht nur ben Frieben mit ben Parthern abschloß, sonbern auch bie von feinem Borganger gemachten Eroberungen an fie gurud: gab; fo erfolgte jest unter ihm und Antoninus Dius eine vierzigjährige Periode bes Friebens in bem innern Uffen. Wie wichtig aber biefe fur ben Buftanb biefer Lander mar, lehren bei bem Untergange ber Schriftstels ler bie noch übrigen, jum Theil erft in bem letten Sahrzehend aus dem Dunkel hervorgezogenen, Monumente und Ruinen ber Stabte jener Lander, nicht blos bie fcon fruher befannten von Palmyra; fonbern auch bie an ber Sprifch : Arabifchen Grenze von Gerafa, Detra. und anbern. Dicht nur ber Charafter ber Architeftur. fondern auch viele Infchriften geben ben unwiderfprech: lichen Beweis, bag bie glanzenbe Periode biefer Stabte, wenn fie auch ichon alter waren, boch in bas Beitalter ber Antonine fällt; und aus welcher andern Quelle hat: ten fie, in unfruchtbaren gandern, jum Theil felbft mitten in Buften gelegen, ihren Reichthum fcopfen können, ale aus bem Indifch : Arabifchen Sandel, beffen Straffen bamale, und noch geraume Beit nachher, über fie liefen?

Wenn biefe Angaben zeigen, baf im Allgemeinen fich in bem Jahrhundert, bas Marinus und Ptolemaus vorausging, bie Weltkunde durch Kriege, handel und Reifen fo erweitert hatte, wie wir fie von ihnen barges stellt finden, fo muffen wir noch hinzusegen, daß auch

bie Schriftfteller nicht unthatig maren. Schon bas Wert bes altern Plinius giebt bavon ben Beweis. den größern Reichthum geographischer Rotigen enthalten nicht bie feche erften Bucher feines Berte, wenn man fie mit Strabo vergleicht! Wir lernen aus ihnen gu: gleich, welche Deffungen ichon unter Augustus, befonbers auf Beranftaltung feines Schwiegerfohns M. Agrip: pa gemacht "), und auch zum Theil noch unter Nero in ben gandern oberhalb Aegypten fortgefest murben \*\*). Was aber hier befonders in Betrachtung fommt, find bie Reisenachrichten, sowohl von Schiffreisen (Peripli) als von Landreifen. Der, uns aus biefer Periode noch übrige, Periplus bes Inbifchen Meers von Arrian, ohne 3meifel einem Raufmann, ber bie Ruften bes biesseitigen Inbiens befuhr, giebt eine Probe, wie folche Reifen damals gefchrieben murben. Dag biefes fehr gewöhnlich mar, tonnen wir aus Ptolemaus felbet barthun; wenn er uns fagt, bag Marinus aus folchen Quellen feine Nachrichten gefchöpft habe \*\*\*). bie wiederholten verbefferten Ausgaben bes Werks biefes Geographen bestätigen bieß; benn woher anders als aus neu erschienenen Reifen hatte er feine wiederholten Berbefferungen hernehmen konnen? Wir find bier aber auch Denn Ptolemaus felber hat nicht gang im Dunkel. uns einige ber Reifebefchreiber genannt, die Darin be: nust hatte †). Bei ben Ruftenlandern um bas Indi-

<sup>\*)</sup> Plin. III, 3.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VI, 35.

<sup>.\*\*\*)</sup> Ptol. I, 6.

<sup>+)</sup> Ptol. I, 9. 14.

fche Meer maren biefe befonbers ein Diogenes, ein Theophilus, ein Alexander aus Macedonien, ein Diofcurius, und "viele andere" \*), wie er felbft fagt. Bei bem innern Lobien ein Geptimius Rlaccus, und Julius Maternus \*\*). Bei bem Wege nach Gerifa bie Berichte eines Titianus, ber auch Da es hieß, aus Macedonien \*\*\*), ber Sohn eines Raufmanns, ber burch feine Sanbelsbiener bie Reife hatte machen laffen. Dief Alles waren Quellen, bie Marinus Rragen wir aber weiter, worauf benn Dtole: maus feine Berbefferungen bes Marinus gegrundet habe? fo fagt er uns felbft, bag bieg aus neuern ihm mitge-Mas bie Be= theilten Reifeberichten gefchehen fen +). ffimmungen ber Breite und gange, befonbers auch im achten Buch ber Dauer bes langften Tages, und ber Entfernung von Alexandrien ber Beit nach betrifft; fo mirb man nicht annehmen wollen, bag biefe alle auf wirkliche Beobachtungen, fonbern großentheils auf Berechnungen gegrundet find, welche nach ben von jenen Reifebeschreibern angegebenen Entfernungen ber Drter. eines von bem anbern gemacht wurden.

Aus biefem Allen scheint uns so viel zu erhellen, baß wir im Ganzen es uns wohl erklaren können, ohnezu einem alt= Eprischen Chartenwerk unsere Juflucht zu nehmen, wie Marinus, und nach ihm Ptolemaus bie

<sup>\*)</sup> ἐξ ἄλλων πολλῶν Ptol. Ι, 14.

<sup>\*\*)</sup> Ptol. 1, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Ptol. I, 11.

<sup>+)</sup> Ptol. I, 19.

ermeiterte Beltfunbe haben tonnten, bie wir in bem Bert bes lettern finben; fo balb erwiefen ift, bag bie ganber und Deere, bie fie une befchreiben, in ihrem Jahrhundert wirklich bereifet und befahren murben. Es ift bann wenigstens einleuchtenb, bag biefe Renntniffe eben fo gut aus gleichzeitigen, als aus uralten Phonicis fchen Quellen geschöpft werben tonnten. Allerbings ift bamit noch nicht bie Frage beantwortet, welche Bulfe: mittel bei allen einzelnen Theilen feines Berte, unb ben baffelbe begleitenben Charten bem Ptolemaus ju Bebote ftanben? Allein biefe Unterfuchung fest erft eine Eritifche Bearbeitung bes Tertes bes Ptolemaus, nach ben beften Griechifchen Sanbichriften, und eine treue und unveranderte Nachbildung ber alten Charten por: aus; mas wir bem funftigen Berausgeber bes wichtigen Aber auch felbst alsbann ift Werte überlaffen muffen. bei bem Untergange aller jener Schriften ichwerlich ju boffen, bag fich jene Quellen im Gingelnen auf eine genfigende Beife baraus werben nachweifen laffen.

II.

Ueber die Sandelsstraßen des alten Afiens.

Ich habe in ber, bem ersten Bande beigelegten, Charte zum erstenmal versucht, die Handelswege des alten Asiens, sowohl die zu Lande, oder die Karavanenstraßen, als auch die Schifffahrten, mit kritischer Genauigkeit anzugez ben. Es ist zwar davon schon einzeln an den gehörigen. Stellen in dem Werk selber Rechenschaft ertheilt; ich glaube aber, daß eine kurze allgemeine Uebersicht derselz ben, jedesmal mit Anführung der Beweisstellen, besonz ders deswegen angenehm sehn wird, weil sich dabei zuz gleich wird bemerken lassen, in wie fern sie gewiß oder nur wahrscheinlich sind. Als Anhang gebe ich auch noch die Th. II. S. II3. Not. \*\*) versprochene Uebersicht der von dem D. Brehmer auf seiner Charte Asiens verzeichneten Straßen. — Also zuerst nach meinen Untersuschungen:

## Die Landftraßen.

I. Phonicisch = Arabische Karavanenstraßen.

Ihre Richtung geht auf Petra in R. Arabien, und von ba nach Phonicien.

- . 1. Straße von bem glücklichen Arabien nach Petra. Sie ist gewiß aus Strabo p. 1113., ber sowohl ihre Richtung als die Zahl der Tagereisen bestimmt. S. Th. II, S. 110.
- 2. Straße von dem glücklichen Arabien nach Gerra. Sie ist gleichfalls gewiß aus Strabo I. c. durch die Zahl der Tagereisen, die er angiebt. Das Albus pagus, worüber sie geht, trägt nach D. Seezen (Monathl. Corresp. 1813. Jan. S. 75.) den Nammen von der weißen Farbe seiner Berge. Ich habe sibrigens zwar diese Straße von Mariaba oder Saba, als der Hauptstadt des Landes, auslaufen lassen, indeß ist es aus der angeführten Stelle des Ezechiels und der andern Propheten deutlich, daß man mit allen Plästen jenes Landes, die einzeln erwähnt werden, in Hanzbelsverbindung stand.
- 3. Die Straße von Gerra nach Tyrus. Bon biefer Straße fehlt zwar eine genaue Angabe, sie kann aber nicht wohl bezweifelt werben, weil theils Gerra als reiche Handelsstadt geschildert wird; f. oben S. 213. 222. theils die ausdrücklichen Zeugnisse über ihren Landhandel überhaupt, sowohl bei Agatharchides

(Geogr. min. I, 60,) und Strabo p. 1110., als bei ben Propheten Ezechiel 27, 15. Sef. 21, 13. über ben Sanbel mit Torus, vorhanden find; fobalb man bei ben lettern es als erwiesen annimmt, bag ihr Das ben eine ber benachbarten Infeln von Gerra im Perfifchen Meerbufen, mahricheinlich eine ber Babarein : In: feln, mar. G. Ih. II. S. 234. Ueber bie Richtung . ber Strafe von Berra nach Tprus haben wir teine gewiffe Nachricht. 3ch habe bie gerabe Richtung auf ber Charte angegeben, welche mitten burch bie große Bufte Arabiens führen murbe; und vielleicht fann man aus ber angeführten Stelle bes Refais ben Beweis hernehmen, baß fie burch folche Gegenben lief. In bem neuern Ura: bien laufen jett bie Sanbeloftragen aus Debichar burch bas fruchtbare Detfcheb gerabe westlich nach Metta, ober bem alten Macoraba. (Nach D. Ceegen (Monatl. Correfp. 1813. Cept. S. 244.) beträgt bie Strafe 30 Tagereifen für Karavanen, und geht burch mehrere Orte; hingegen bie auf Medina burch eine Bufte). In biefem Kall wurde fich hier bie Strafe mit ber aus Demen vereinigt haben, und baburch amar langer aber meniger gefährlich gemefen fenn.

- 4. Die Strafe nach Aegypten, befonberk nach Memphis, f. Th. 11. S. 118., bedarf teiner weistern Erläuterung, ba ber Bertehr zwischen Phonicien und biefem Lande teinem Zweifel unterworfen ift.
- 5. Die Strafe, auf ber bie Phonicier ihren Banbel mit Armenien und ben Raufasisch en Ländern Detren's bift. Schrift. Ib. 12.

trieben, (f. Th. 11. S. 128.) ist nirgend bestimmt. Da hier aber lauter bewohnte und kultivirte Lander waren, so gab es schwerlich eine allgemeine Straße; auch ber Einzelne konnte hier seinen Weg nach Belieben wählen.

## II. Babylonisch = Perfische Raravanenstragen.

#### A. Strafen nach bem weftlichen Mfien.

- 1. Straße von Lybien nach Sufa in Perfien. Diese Straße ist keinem Zweisel unterworsen, ba sie von Herob. V., 52. sowohl nach ihrer Richtung, als ber Zahl ber Stationen, beschrieben ist; s. Th. II. S. 221. Indeß muß bei Herobot ein Kehler vorgegangen seyn. Denn er giebt die ganze Summe der Stationen auf III an; 'da sie boch nach den einzelnen Angaben 81 beträgt. Hatte et sich selber beym Aussummiren verzählt? Der ist die Schuld der Abschreiber? Die Frage möchte gegenwärtig wohl nicht mehr zu berantworten seyn.
- 2. Strafe von Babylon nach Phonicien. Sie ift nirgends bestimmt angegeben; und vielleicht gab es ihrer mehrere. Daß sie aber über Palmyra lief, ift aus zwei Gründen wahrscheinlich. Denn theils war es ber natürlichste Weg, wenn man entweder nicht einen sehr großen Umweg nach Norden, ober auch eine Reise burch die große ganzlich wasserleere Wüste machen wollte; theils wissen wir, daß Palmyra eine schon alte Stadt ift, die nach ihrer Lage wohl gleich ursprünglich keine

andere Bestimmung haben konnte, als ber Ruheplas ber Karavanen zu senn. S. Th. 11. S. 127. Sie führte bann nach Thapfakus, ben wichtigen Handelsplas am Euphrat; ben man bort bei Circesium passirte; und ging bann sublich burch bie Medische Mauer nach Babylon.

3. Strafe von Babylon nach Sprien. Die Strafe felbft ift bestimmt von Strabo angegeben p. 1084. Es war recht eigentlich eine Raravanenftrage: benn nur von folden konnte fie gemacht werben, ba fie mitten burch bie Bufte von Mesopotamien und bie bort berumftreifenden rauberifden Borben ging, von benen man ben Durchweg erkaufen mußte. Gie lief burch Sprien nach Unthemufias am Euphrat, mo man biefen Flug paffirte. Dann über Bambyca nach Ebeffa, und von hier in einer Entfernung von brei Tagereifen vom Kluß mitten burch bie Steppe, welche bie Sceniten ober Nomaden inne hatten, und wo man einige Gifternen fanb, nach ber Stadt Scene an der Grenze von Baby-Ionien, 18 Schoni (= 15 Meilen) von Seleucia am Tiaris. Bielleicht murbe auch bie Strafe fcon von ben Phoniciern gebraucht; ba aber Strabo feine Beugen nicht anführt, fo ift es unmöglich, ihr Alter gu beffimmen : wenn fie gleich an und fur fich feinem Zweifel unterworfen ift.

## B. Strafen nach bem öftlichen Uffen.

I. Strafe von Babylon und Sufa nach Indien. Man fann die Strafe aus beiben haupt: ftabten ale Gine anfeben. 3wifden ihnen war ein grofer Bertehr, und ber Beg von ber einen gur anbern ging burch lauter ftart bewohntes und fultivirtes Land. Arrian. III., 16. f. Th. 11. S. 210. Die Bege von biefen Stabten nach ben Lanbern am Inbus, tonnten aber nicht in geraber Richtung nach Often geben, weil man fonft bie große Bufte zwifchen Perfis und Debien hatte paffiren muffen. Die große Sanbeleftrage nach Indien ging vielmehr immer nördlich von biefer Bufte burch Medien; und biefe Strafe ift alfo anfange biefelbe mit bem großen toniglichen Wege an ber linten Seite bee Tigrie, ber nach Vorberafien führte, und ben wir ichon aus Berobot haben tennen lernen. Medifchen Grenze fließ er aber mit ber Indifchen Strafe jufammen, bie wir aus Strabo und Plinius nach ihren Sauptstationen fennen. Beibe Schriftsteller ichopften aber ihre Ungaben aus altern, Strabo aus Eratofthenes, Plinius aus ben Begleitern von Alexan: brien, bem Beton und Diognetus, ben Geographen, (Bnuarioral, itinerum dimensores,) bei ber Armee bes Konigs. Es läßt alfo weber ber Lauf noch bas Miter biefer Straffen fich bezweifeln; nur ift es oft ichmer, bie Lage ber einzelnen Derter genau zu bestimmen, ba bie Bablen bei ben Schriftstellern fo oft verborben, und unfere Charten von jenen Gegenden noch fo mangelhaft Es tommt aber hier auf folde fehr genauen Beftimmungen auch nicht an, und ich verweise beghalb vor: züglich auf bas Werk von Mannert V. Th. II. Abth.

Wenn bie Strafe aus Defopotamien fam, fo lief fie ungefahr unter 36° R. B. gerabe öftlich auf Efbatana, die Sauptstadt von Medien (Ptol. I., 22.), und fo weiter in gleicher Richtung über Rages nach den Caspischen Passen (πύλαι Κάσπιαι). — Alles, was aus bem westlichen Uffen nach Often jog, mußte burch biefe Caspischen Thore; ba weiter nörblich ber Beg durch die Gebirge von Hyrkanien und ihre Bewohner gefperrt murbe, weiter fublich aber bie Bufte ihren Unfang nahm. Sie find alfo ber erfte Saupt= punet, beffen Bestimmung febr wichtig ift. Ueber ihre Lage ift aber auch fein Streit. Sie fanben fich in ber Cafpifchen Bergfette, bie bier Medien von Aria trennt, 35° b. Br. 71° b. L., ba, mo fie auf ber Charte bezeichnet find. (Mannert VI., 11. 175. im Bergleich mit ber Charte von Rennel.) Rach Plin. VI, 17. war es eine acht Romifche Meilen lange aber fehr fchmale durch bie Felfen gehauene Strafe.

Bon ben Cafpischen Thoren lief alsbann bie große Straße über folgende Derter: hekatompylos in Parthien, Alexandrien in Aria, Prophthafia im Lande der Dranga, Arachotus, Ortospana, und von da nach dem Indus. In der Bestimmung dieser Stationen kommen die Angaben des Eratosthenes beym Strabo (p. 782. und 1053.) und des Beton und Diognetus beym Plinius (VI, .17 21.) genau überein; nicht aber immer in den Angaben der Entfernung dieser Stationen unter einander; und daher ist es oft so schwer, die Lage der einzelnen Pläße genau zu bestimmen. In

der Angabe ber gangen Lange bes Weges von ben Thoren bis jum Indus ift der Unterschied indeß unerheblich. Die Entfernungen von den Kaspischen Thoren an, wer: ben von Beiben auf folgende Weise angegeben:

| Plinius.                                                                       |       |               | Strabo. |       |     |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------|-----|-------|----------|
| Petatompylos                                                                   | 1339  | ?. <b>M</b> . | 1960    | Stab. | ,== | 245 8 | R. M.    |
| Alexandrien in Ario                                                            | 566   |               | 4530    | _     | =   | 566   | <b>—</b> |
| Prophthasia                                                                    | 199   |               | 1600    |       | =   | 200   | -        |
| Arachotus                                                                      | 515   | <del></del>   | 4120    |       | =   | 515   |          |
| Drtospana                                                                      | 250   |               | 2000    |       |     | 250   |          |
| Alexandria                                                                     | 50    |               |         |       |     |       |          |
| Peucela am Indu                                                                | 8 227 | -             | 1000    |       | ==  | 125   | _        |
| 1940 N.M. 15210 Stab. = 1901\frac{1}{4}N.M.<br>= 388 Geogr. M. = 380 Geogr. M. |       |               |         |       |     |       |          |

Dieser Unterschied ist so gering, daß er nicht eins mal in Anschlag gebracht werden kann; indessen ist darauf nicht viel zu bauen, da schon Plinius bemerkt, daß die Angaben in den Handschriften von einander abweischen, welches auch die neuern Handschriften lehren. Man sehe Salmas. Exercitat. Plin. p. 556. Auch scheint die Summe von 380 Meilen etwas zu groß zu sepn, da sie nach der Lage der Örter auf den neuern Charten nur etwas siber 300 geogr. Meilen betragen würde. Allein unsere Länderkunde ist hier noch nicht so genau, daß sich alle Maaße genau bestimmen ließen.

Die erfte Station ift Hecatompylos, bie Saupt: ftabt von Parthien. Ihre Lage lagt fich bei ber Berschiebenheit der Maafe nur ohngefahr bestimmen. Der Rame hunbert Thore ift offenbar Griechifch, und hatte nach Polyd. X, 28. feinen Grund barin, bag hier fo viele Straffen zusammen stiefen. Es muß also ein wichtiger Plat für ben Transito Sanbel gewesen zu fenn.

Die zweite Bauptstation ift Alexanbria in Ariis, und :bis babin lief, wie Strabo ausbrudlich berichtet, (p. 1053.) bie Sauptstraße ungetheilt fort; hier aber theilte fie fich, inbem bie eine nach Battrien ging, (wos von bald unten ;) bie andere aber mit einer fublichen Biegung nach Indien. Es mare ju munichen, bie Lage von biefem Alexandrien gengu angeben gu tonnen. Wir haben aber nur bie Bestimmungen, daß bie Stadt 566 Millien (öftlich) von Hekatompplos, und baß fie am Alug Arine lag. (Plin. VI, 23.) ber fich in bem See gleiches Ramens (jest Bere) verliert. Gie muß alfo im R. ober R. D. von bem Gee; und zwar, ba Strabo p. 1083. Die Strafe bis babin ale gerabe fortlaufend beschreibt, ungefahr, wenn auch nicht genau, in gleicher Breite mit ben Rafpifchen Thoren gelegen haben; und mar bann einerlei mit Artakoana, ber alten Sauptstadt, und bem jegigen Berat. Sier bog nun bie Strafe fublich, und ging auf bie britte Sta: tion, Prophthafia, in bem Lande ber Dranga, entweber bas jegige Barang, ober boch in beffen Rabe. Die Entfernung dahin betrug nach beiden Schriftftellern gegen 40 Meilen, und man kann alfo nicht viel irren. Die folgende Station ift bie Stadt Arachotus in bem Lande gleiches Namens, ber fich noch jest in Arotage erhalten hat; wovon aber bie Lage fich gar nicht genau

bestimmen läßt; eben so wenig als sich ohne genauere Renntnif bes Landes und ber Bewohner bie Urfache an: geben lagt, weshalb bie Strafe bis hierher bie farte Blegung nach Guben nahm. Diefe indes verlor fie bier, indem fie jest nörblich auf Ortofpana, und bas nur einige Meilen bavon gelegene Alexanbrien, Dieg lette Alexandrien ift die Stadt biefes Ramens am Fuß bes Gebirges Paropamifus, movon fie baher ben Beinamen Alexandrien am Paropamifus tragt. Man hielt fonft biefe Stadt gewöhnlich fur bas jegige Candahar; es ift aber burch neuere Beographen fehr wahrscheinlich gemacht, bag Ortospana bas alte Alexandrien ift; welches bem ju Folge etwa 10 Deiten füblich von Candahar liegt. Man f. Mannert V, 11. G. 85. Es war eine michtige Station bes Sanbels, weil hier Die Strafe von Battrien einfiel, und brei Strafen ju: fammen fliegen, (7 du Buntowy rolodoc) worauf ich . balb unten jurud tomme. Bon hier lief alsbann bie Inbifche Strafe weiter über ben fluß Choes nach Deucela und Tarila, wo man gewöhnlich ben Indus paffirte, and Indien betrat.

## 2. Strafen nach Baftrien und Samarfand.

I. Strafe aus bem westlichen Afien nach Baktrien. Sie war bieselbe mit ber nach Indien bis nach Alexandrien in Aria. Ihier bog sie ab und ging nach Baktrien, ein Weg von 3000, ober nach einer andern Lesart von 2870 Stadien (96 ober 75 Meilen), von wo sie weiter über Marakanda bis jum Jaxartes

(bem Sirr: Fluß) 5000 Stabien (125 Meilen) weit ging, bis an bie Grenze von Mittelasien ober ber großen Tara tarei; bem Lanbe ber Issebonen ober Massageten. (Strabo p. 782.)

- Strafe von Baftrien nach Inbien. Bei Strabo (p. 1053.) wird biefe Strafe nur als eine Fortfetung ber vorigen betrachtet, fo bag fie auch von benen gemählt merbe, welche von Debien ber burch die Raspischen Thore bis Alexandrien in Aria gezogen waren, und nicht Luft hatten, bie fubliche, burch ihre Biegungen langere, Strafe ju machen. Der Weg ging von Battrien aus fublich über bas Gebirge Paropamis fus, und fiel bei Ortofpana mit ber anbern Inbifchen Strafe gufammen, meshalb biefer Dlas auch bas I-ris vium von Baftrien ber genannt wirb. Man fann biefes fo verfteben, bag außer ben beiben Begen nach Inbien und Baktrien noch ein britter nach bem Gubinbus hin ablief, f. Th. 11. S. 217.). Allein bieg mare bloge Bermuthung; und auch ohne biefes entfteht ju Orto: fpana ein Trivium, wenn man es als ben Mittelpuntt ber brei Strafen nach Indien, Baftrien, und bem westlichen Uffen betrachtet.
  - 3. Strafe von Baktrien nach ber kleinen Bucharei und Serika. Diese Strafe beruht auf ber Stelle bei'm Ctesias von den Indischen Karavanen aus Klein-Libet, die Th. 11. S. 219. angeführt und erläutert ist. Der häufige Berkehr zwischen den Baktriern und diesen Indern, die ohnehin Nachbaren waren, ift

gber auch aus eben biefer Stelle so klar, baß es keines weitern Beweises bedarf; und die Straße als eine Straße von Baktrien aus mit Recht auf der Charte angegeben ist. Die Straße von Indien eben dabin siel mit dieser zusammen; und die Hauptstation für beide war bei dem steinern en Thurm. f. oben S. 349. Die Straße indeß von Serika nach dem Ganges habe ich nur nach Vermuthungen andeuten können.

#### C. Sanbelsftrage burch Mittelafien.

Diese Strafe, bie von ben Griechischen Sanbels: ftabten am fcmargen Meer burch bie Steppe von Aftrafan über ben Ural bis ju ben Argippaern ober Ralmuden in ber großen Tartarei lief, berubt auf ben Rachrichten von Berodot, und befonders auf ber Stelle- IV, 24., bie Th. 11. S. 298. hinreichend von mir erlautert wor-3ch habe fie auf ber Charte über bie Grengen ber Iffebonen fortgeführt, weil oben ichon gezeigt ift, bag bieg große, bis nach Serita bin verbreitete, und bem Sonbel ergebene Bole, hier bie Grengnachbaren bee Gerer waren, mit benen ein ftarter Bertehr ftatt fanb. Es erklart fich alfo baraus hinreichend, wie ein Aus: taufch ber Baaren fowohl bes öftlichen als bes füblichen Affens hier fatt finden konnte, ba bie Iffebonen fomobl öftlich bis nach Serika, als füblich bis jum Jarartes reichten, wo die aus Strabo oben angeführte Raravanen: ftrage von Inbien ber, enbigte. Wie batte benn auch Berobot die genaue Renntnig von ben vielen Bolfer:

fchaften, bie in Sogbiana nomabifirten, haben tonnen, wenn tein Bertebr ftatt gefunden hatte ?

## Seereifen.

Die Schifffahrten jener Beit auf ben Affatischen Meeren, fo weit wir fie haben tennen lernen, befchran: ten fich auf ben Arabifchen und Perfifchen Meers bufen, und auf bas Inbifche Meer. Die 3meifel an ihrer Ausführbarteit fallen weg, fobalb man bie Umstände bedenkt; theile: bag fie fast bloge Ruftenschifffahrten maren, ober boch fenn tonnten; theile, bag bie Entag fernungen nur mäßig maren; und endlich, bag fie burch bie halbjährigen Wechfelminde unterftust murben. Richtungen von biefen, fowohl in ben Theilen bes Inbifchen Meers, wovon hier nur die Rebe fenn fann, nemlich S. W. im Sommer und N. D. im Winter; fo wie auch auf ben Arabifchen und Perfifchen Meerbufen. Die unter fich überein kommen, nemlich R. im Sommer, und G. in einem Theil bes Minters, find auf ber Charte bezeichnet, und werben zeigen, wie fehr bie Sinreife und Berreife nach ber biesfeitigen Inbifchen Salb: Enfel in ben verfchiebenen Sahregeiten baburch begunftigt. werbe. Die einzelnen Schifffahrten : I. auf bem Ara: bifchen Meerbufen, 2. von bem gludlichen Arabien nach Indien, 3. von bem Perfifden Meerbufen aus nach Indien, find auf ber Charte angegeben. Bu bem in bem Berte felber Ungeführten habe ich hier nur noch bingugufegen, bag ich als bas Biel in Inbien ben Sa: fen Barngaga (Beroach) angegeben habe, ber gur

Beit des Periplus der Haupthafen war. Außerdem scheint aber auch Pattala in dem Delta des Indus schon von alten Zeiten her ein wichtiger Platz gewesen zu sepn, und kommt als solcher in Alexanders Zügen vor. Die weitere Schiffsahrt, dis nach Taprobane oder Ceylon, und auch von der Ostküste der Halbinsel bis zum Sanges, war gewiß nichts weiter als Kustenschiffsahrt, und brauchte deshalb auf der Charte nicht bez zeichnet zu werden. Die Ueberfahrt nach Chryse ist nach dem Periplus angegeben.

Wenn gleich aus ben, in ber erften Beilage gu biefem Banbe angegebenen Grunden, wir feineswegs uns berechtigt halten konnen. benen von bem D. Brehmet in feinen Geographischen Entbedungen aus bem Ptolemaus angegebenen Sanbelsftragen, inbem er fie nach ben Stabtereihen biefes Schriftstellers orbnet, ein fo hohes Alter beigulegen, wie er will, fo wird es boch nut: lich fenn, nach ber feinem erften Banbe beigefügten Charte von Afien eine Ueberficht in Bergleich mit ben unfrigen ju geben. Diefe Strafen find ihren Richtungen und ihren letten Bielen nach im Gangen biefelben, bie fcon auf meinen frubern Charten, aus anbern Quellen, nachgewiesen und verzeichnet finb. Rur find fie von ihm vervielfältigt, und weichen in einzelnen Biegungen ab; eine naturliche Folge, ba er fich blos an Ptolemaus hielt. Ich gebe fie in berfelben Ordnung, wie ich bie meinigen aufgeführt habe.

1. Arabische Sandelftragen. Bemen, Gerra, und Petra find auch bei D. Brehmer, wie bei mir,

bie Sauptpunkte bes Arabifchen Lanbhanbels; und stehen auch durch bie von mir angegebenen Straffen in Verbinbung. Nur führt er beren noch mehrere durch bas innere Arabien, auf die von Ptolemaus genannten Städte, wie Carnan, Itala, Thumna, Macpha und einige and bere, für die ich in meinen Quellen keine Beweise fand.

- 2. Babylonische Sanbelsstraßen nach Arasbien und Phönicien. Sie gehen bei ihm in gerader öftlicher Richtung von Petra auf Babylon, Teredon und Gerra; und in nörblicher Richtung von Petra auf Palmyra, Thapsatus, und Trapezus am schwarzen Meer. Ferner von Babylon nach Gerra. Unmittelbar von Tyrus und ben andern Phönicischen Stäbten sind gar teine Handelsstraßen bemerkt.
- 3. Babylonische Hanbelstraßen nach bem öftlichen Afien. Die von Babylon und Susa über Etbatana und die Caspischen Thore, so auch die nach Aria, Ortospana u. s. w. kommt meist mit ben meinigen überein. Dagegen führt er auch noch Hanbelsstraßen burch Carmana nach Gebrossen, wofür ich keine Beweise fand.
- 4. Die Strafe burch Mittelasien geht bei ihm von ber Stadt Tanais burch die Landenge zwischen bem Kaspischen Meer und Aral= See auf Maracanda und Baktra.
- 5. Indifche handelsstraßen; von Battra auf Taxila; von Ortospana auf Taxila; von Ortospana auf Barvaaja und Soana

am Sanges. Bon Taxila auf Delhi. Bon Bucephala am Sybafpes auf Uzene, Tagara, Plutana nach Mas falia (Mafulipatan auf Koromanbel).

- 6. Straßen nach Serika. Straße von Baktra über Taschstent nach bem steinernen Thurm. Bon Tazisa gerade nörblich eben bahin. Gine britte von bem Ganges gleichfalls nörblich bahin; von ber jedoch nur ein Theil angebeutet ist.
- 7. Die Seewege aus bem Arabischen und Perfischen Meerbusen, jene von Demen, diese von ben Baharein : Inseln, tommen mit ben meinigen überein. Nach
  bem jenseitigen Indien sind teine Straßen verzeichnet;
  sondern nur der Ort der Abfahrt ber Schiffe nach Chryse
  angegeben, wie auf meiner Charte.

## Druckfehler und Bufage.

- Th. I. S. 37. 3. 10. v. u. bes Weltmeers L bes Mittelmeers.
  - 914 3. 3. v. u. Burce L. Bruce.

ķ.

5

- 92. 3. 8. v. u. 40000 l. 50000.
- 115. 3. 11. v. u. neuern L. warmern,
- 186. 3. 6. v, u. hohlen I. hohen. — 237. 3. 8. Baub I. Band.
- Th. II. S. 23. 3. 4. v. u. Tapoafe I. Topafe.
  - 51. 3. 1. v. u. nach Uebersegung (:)
  - 115. 3. 15. Seehra I. Seehen.
  - 281. 3. 5. Peru I. Perm.
  - 304. Note. Die barin geaußerte Bermuthung über bie Pelzthiere mit vierectem Kopf bei Herod. IV,
    - 109. bağ es Marber senn möchten, nehme ich zurud, ba ich gefunden habe, daß die Sibirischen Landseen auch der Seehund (Phoca Vitulina) bewohnt. Ich zweisse nicht, daß von diesen die Rebe ift, da herobot von Amphibien spricht; und die auffallende Breite ihres Ropfs seinen Ausebruck rechtsertigt. Daß sie grobes und auch feines
- Pelzwerk geben, ift bekannt. Ih. III. S. 17. 3. 10. u. S. 21. 3. 4. Mahabera I. Mahabeela.
  - 166. 3. 9. binbe I. blinbe.
  - 174. 3. 7. Bhagmat 1. Bhagavat.
  - 174. 3. 9. eipischer 1. epischer.
  - 198 3. 7. ift del.
  - 384. 3. 3. nach werben 1. sie.

.

.

.

٠

,

.

.

,

•

,

.

•

•

•

. • 

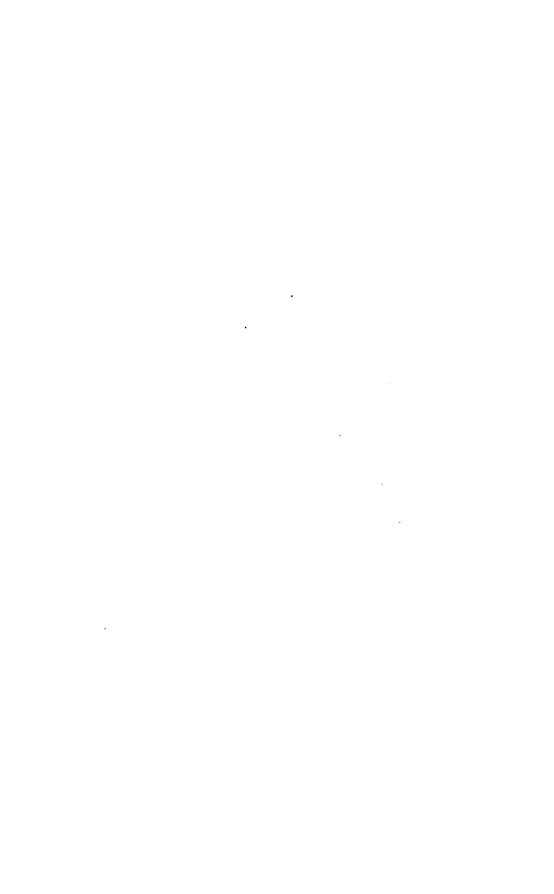

- -ı. .

oL

